

Digitized by the Internet Archive in 2025









Tempel=Klaffiter Heines Sämtliche Werte Fünfter Band



Beinrich Beine

Shatespeares Mädchen und Frauen Pantomimen Memoiren

Shatespeares Mädchen und Frauen

1838

1



Ich kenne einen guten hamburger Christen, der sich nie darüber zufrieden geben konnte, daß unser herr und heis land von Seburt ein Jude war. Ein tiefer Unmut ergriff ihn jedesmal, wenn er sich eingestehen mußte, daß der Mann, der, ein Muster der Vollkommenheit, die höchste Verehrung verdient, dennoch zur Sippschaft jener ungeschnäuzten Langnasen gehörte, die er auf der Straße als Trödler herumhausieren sieht, die er so gründlich verachtet, und die ihm noch fataler sind, wenn sie gar, wie er selber, sich dem Großhandel mit Sewürzen und Farbestoffen zuwenden und seine eigenen Interessen beeinträchtigen.

Wie es diesem vortrefflichen Sohne Hammonias mit Jesus Christus geht, so geht es mir mit William Shakes speare. Es wird mir flau zumute, wenn ich bedenke, daß er am Snde doch ein Engländer ist und dem widers wärtigsten Volke angehört, das Gott in seinem Zorn ersschaffen hat.

Welch ein widerwärtiges Volk, welch ein unerquickliches Land! Wie steisleinen, wie hausbacken, wie selbstsüchtig, wie eng, wie englisch! Ein Land, welches längst der Ozean verschluckt hätte, wenn er nicht befürchtete, daß es ihm Übelkeiten im Magen verursachen möchte... Ein Volk, ein graues, gähnendes Ungeheuer, dessen Atem nichts als Stickluft und tödliche Langeweile, und das sich gewiß mit einem kolossalen Schisstau am Ende selbst aus hängt...

Und in einem solchen Lande und unter einem solchen

Volke hat William Shakespeare im April 1564 das Licht der Welt erblickt.

Aber das England jener Tage, wo in dem nordischen Bethlehem, welches Stratfort upon Avon geheißen, der Mann geboren ward, dem wir das weltliche Evangelium, wie man die Shakespeareschen Dramen nennen mochte, verdanken, das England jener Tage war gewiß von dem heutigen sehr verschieden; auch nannte man es merry Eng= land, und es blühete in Farbenglang, Mastenscherg, tief= sinniger Narretei, sprudlender Tatenluft, überschwenglicher Leidenschaft . . . Das Leben war dort noch ein buntes Turnier, wo freilich die edelbürtigen Ritter im Schimpf und Ernst die Bauptrolle spielten, aber der helle Trom= petenton auch die bürgerlichen Berzen erschütterte . . . Und ftatt des diden Biers trank man den leichtsinnigen Wein, das demofratische Getrant, welches im Rausche die Menschen gleich macht, die sich eben noch auf den nüchternen Schaupläten der Wirklichkeit nach Rang und Geburt unterschieden . . .

All diese farbenreiche Lust ist seitdem erblichen, verschollen sind die freudigen Trompetenklänge, erloschen ist der schöne Rausch... Ind das Buch, welches dramaztische Werke von William Shakespeare heißt, ist als Trost für schlechte Zeiten und als Beweis, daß senes merry England wirklich existiert habe, in den händen des Volkes zurückgeblieben.

Es ist ein Glück, daß Shakespeare eben noch zur rechten Zeit kam, daß er ein Zeitgenosse Elisabeths und Jakobs war, als freilich der Protestantismus sich bereits in der ungezügelten Denkfreiheit, aber keineswegs in der Lebensart und Gefühlsweise äußerte, und das Königtum, bealeuchtet von den letzten Strahlen des untergehenden Ritterawesen, noch in aller Glorie der Poesse blühte und glänzte.

Ja, der Volksglaube des Mittelalters, der Katholizismus, war erft in der Theorie zerstört; aber er lebte noch mit feinem vollen Zauber im Gemute der Menschen und erhielt sich noch in ihren Sitten, Gebrauchen und Anschauungen. Erft später, Blume nach Blume, gelang es den Duritanern, die Religion der Vergangenheit gründlich zu entwurzeln und über das ganze Land wie eine graue Nebeldede jenen oden Trubfinn auszubreiten, der feitdem, entgeiftet und entfraftet, zu einem lauwarmen, greinenden, dunnschläfrigen Dietismus sich vermässerte. Wie die Religion, so hatte auch das Konigtum in England zu Shakespeares Zeit noch nicht jene matte Umwandlung erlitten, die sich dort heutigentags unter dem Namen konstitutioneller Regierungsform, wenn auch zum Beften der euros paischen Freiheit, doch keineswegs zum Beile der Kunft geltend macht. Mit dem Blute Karls des Ersten, des großen, mahren, letten Konigs, floß auch alle Doesie aus den Adern Englands; und dreimal gludlich mar der Dichter, der dieses kummervolle Ereignis, das er vielleicht im Geifte ahnete, nimmermehr als Zeitgenosse erlebt hat. Shakespeare ward in unfren Tagen febr oft ein Aristokrat genannt. Ich mochte dieser Anklage keineswegs widersprechen und seine politischen Neigungen vielmehr entschuldigen, wenn ich bedente, daß sein zukunftschauendes Dichterauge aus bedeutenden Wahrzeichen schon jene nivellierende Duritanerzeit voraussah, die mit dem Konigtum so auch aller Lebensluft, aller Doesie und aller heitern Kunft ein Ende machen wurde.

Ja, mährend der Herrschaft der Puritaner ward die Kunst in England geächtet; namentlich wütete der evangelische Sifer gegen das Theater, und sogar der Name Shakespeare erlosch für lange Jahre im Andenken des Volks. Es erregt Erstaunen, wenn man setzt in den Flugschriften

damaliger Zeit, 3. 3. in dem »Histrio Mastix« des fas mosen Prynn, die Ausbruche des Zornes lieft, womit über die arme Schauspielkunft das Anathema ausgekrächzt murde. Sollen wir den Duritanern ob solchem Zelotismus allzu ernsthaft gurnen? Wahrlich nein; in der Geschichte hat jeder recht, der seinem innewohnenden Drinzipe getreu bleibt, und die duftern Stuttopfe folgten nur den Konfequengen jenes kunftfeindlichen Geiftes, der fich schon mahrend der erften Jahrhunderte der Kirche Pundgab und sich mehr oder minder bilderfturmend bis auf heutigen Tag geltend machte. Diese alte, unversöhnliche Abneigung gegen das Theater ift nichts als eine Seite jener Feindschaft, die seit achtzehn Jahrhunderten zwischen zwei ganz heterogenen Weltanschauungen maltet, und wovon die eine dem dürren Boden Judaas, die andere dem blubenden Griechenland entsprossen ist. Ja, schon seit achtzehn Jahrhunderten dauert der Groll zwischen Jerusalem und Athen, zwischen dem Beiligen Grab und der Wiege der Kunft, zwischen dem Leben im Geifte und dem Beift im Leben; und die Reibungen, öffentliche und beimliche Befehdungen, die dadurch entstanden, offenbaren sich dem esoterischen Leser in der Geschichte der Menschheit. Wenn wir in der heutigen Zeitung finden, daß der Erzbischof von Daris einem armen toten Schauspieler die gebräuchlichen Begrabnischren verweigert, so liegt solchem Verfahren Peine besondere Priesterlaune jum Grunde, und nur der Kurg. sichtige erblickt darin eine engfinnige Boswilligkeit. Es waltet hier vielmehr der Sifer eines alten Streites, eines Todes lampfo gegen die Kunft, welche von dem hellenischen Geift oft als Tribune benutt murde, um von da berab das Leben zu predigen gegen den abtotenden Judaismus: die Kirche verfolgte in den Schauspielern die Organe des Griechentums, und diese Verfolgung traf nicht selten auch die Dichter, die ihre Begeisterung nur von Apollo herleiteten und den proskribierten Heidengöttern eine Zuslucht
sicherten im Lande der Poesie. Oder ist gar etwa Ranküne im Spiel? Die unleidlichsten Feinde der gedrückten
Kirche während der zwei ersten Jahrhunderte waren die
Schauspieler, und die "Acta Sanctorum« erzählen oft, wie
diese verruchten Histrionen auf den Theatern in Rom sich
dazu hergaben, zur Lust des heidnischen Pöbels die Lebensart und Mysterien der Nazarener zu parodieren. Oder
war es gegenseitige Sisersucht, was zwischen den Dienern
des geistlichen und des weltlichen Wortes so bittern Zwiespalt erzeugte?

Nächst dem ascetischen Glaubenseiser war es der republikanische Fanatismus, welcher die Puritaner beseelte in ihrem Haß gegen die altenglische Bühne, wo nicht bloß das Heidentum und die heidnische Sesinnung, sondern auch der Royalismus und die adligen Seschlechter verherrlicht wurden. Ich habe an einem andern Orte gezeigt, wie viele Ähnlichkeit in dieser Beziehung zwischen den ehermaligen Puritanern und den heutigen Republikanern waltet. Mögen Apollo und die ewigen Musen uns vor der Herreschaft dieser letztern bewahren!

Im Strudel der angedeuteten kirchlichen und politischen Umwälzungen verlor sich auf lange Zeit der Name Shakes speares, und es dauerte fast ein ganzes Jahrhundert, ehe er wieder zu Ruhm und Shre gelangte. Seitdem aber stieg sein Ansehen von Tag zu Tag, und gleichsam eine geistige Sonne ward er für jenes Land, welches der wirklichen Sonne fast während zwölf Monate im Jahre entzbehrt, für jene Insel der Verdammnis, jenes Botanybai ohne südliches Klima, jenes steinkohlenqualmige, maschinensschnurrende, kirchengängerische und schlecht besoffene Sngland! Die gütige Natur enterbt nie gänzlich ihre Sez

schöpfe, und indem sie den Engländern alles, was schön und lieblich ist, versagte und ihnen weder Stimme zum Gesang, noch Sinne zum Genuß verliehen und sie viels leicht nur mit ledernen Porterschläuchen statt mit mensche lichen Seelen begabt hat, erteilte sie ihnen zum Ersatz ein groß Stück bürgerlicher Freiheit, das Talent, sich häuslich bequem einzurichten, und den William Shakespeare.

Ja, dieser ist die geistige Sonne, die senes Land versherrlicht mit ihrem holdesten Lichte, mit ihren gnadensreichen Strahlen. Alles mahnt uns dort an Shakespeare, und wie verklärt erscheinen uns dadurch die gewöhnlichsten Gegenstände. Überall umrauscht uns dort der Fittich seines Genius, aus seder bedeutenden Erscheinung grüßt uns sein klares Auge, und bei großartigen Vorfällen glauben wir ihn manchmal nicken zu sehen, leise nicken, leise und lächelnd.

Diese unaufhörliche Erinnerung an Shakespeare und durch Shakespeare ward mir recht deutlich während meines Aufenthalts in London, während ich, ein neugieriger Reisender, dort von morgens bis in die spate Nacht nach den sogenannten Merkwürdigkeiten herumlief. Jeder lion mahnte an den größern lion, an Shakespeare. Alle jene Orte, die ich besuchte, leben in seinen historischen Dramen ihr unsterbliches Leben und waren mir eben dadurch von frühester Jugend bekannt. Diese Dramen kennt aber dort= zulande nicht bloß der Gebildete, sondern auch jeder im Volle, und sogar der dicke Beefeater, der mit seinem roten Rod und roten Gesicht im Tower als Wegweiser dient und dir hinter dem Mitteltor das Verlies zeigt, wo Richard seine Neffen, die jungen Prinzen, ermorden lassen, verweist dich an Shakespeare, welcher die nähern Umstände dieser grausamen Geschichte beschrieben habe. Auch der Küster, der dich in der Westminsterabtei berumführt, spricht

immer von Shakespeare, in dessen Tragodien jene toten Konige und Koniginnen, die hier in steinernem Konterfei auf ihren Sarkophagen ausgestreckt liegen und für einen Schilling sechs Dence gezeigt werden, eine so wilde oder Hägliche Rolle spielen. Er selber, die Bildfaule des großen Dichters, steht dort in Lebensgroße, eine erhabne Gestalt mit sinnigem haupt, in den handen eine Pergamentrolle . . . Es ftehen vielleicht Zauberworte darauf, und wenn er um Mitternacht die weißen Lippen bewegt und die Toten beschwört, die dort in den Grabmalern ruben: so steigen sie bervor mit ihren verrosteten harnischen und verschollenen hofgewanden, die Ritter der meißen und der roten Rose, und auch die Damen heben sich seufzend aus ihren Rubestätten, und ein Schwertergellirr und ein Lachen und Fluchen erschallt . . . Ganz wie zu Drury Lane, wo ich die Shakespeareschen Geschichtsdramen so oft tragieren sah, und mo Kean mir so gewaltig die Seele bewegte, wenn er vermeifelnd über die Bühne rann:

"A horse, a horse, my kingdom for a horse!"

Ich müßte den ganzen »Guide of London« abschreiben, wenn ich die Orte anführen wollte, wo mir dort Shakes speare in Erinnerung gebracht wurde. Am bedeutungse vollsten geschah dieses im Parlamente, nicht sowohl desshalb, weil das Lokal desselben senes Westminstere hall ist, wovon in den Shakespeareschen Dramen so oft die Rede, sondern weil, während ich den dortigen Debatten beis wohnte, einigemal von Shakespeare selber gesprochen wurde, und zwar wurden seine Werse nicht ihrer poetischen, sons dern ihrer historischen Bedeutung wegen zitiert. Zu meiner Werwunderung merkte ich, daß Shakespeare in England nicht bloß als Dichter geseiert, sondern auch als Geschichtsschreiber von den höchsten Staatsbehörden, von dem Parslamente, anerkannt wird.

Dies führt mich auf die Bemerkung, daß es ungerecht fei, wenn man bei den geschichtlichen Dramen Shakespeares die Ansprüche machen will, die nur ein Dramatiker, dem bloß die Doesie und ihre kunftlerische Sinkleidung der höchste 2med ift, befriedigen kann. Die Aufgabe Shake= speares war nicht bloß die Doesie, sondern auch die Ge= schichte; er konnte die gegebenen Stoffe nicht willkurlich modeln, er konnte nicht die Ereignisse und Charaktere nach Laune gestalten; und ebensowenig wie Sinheit der Zeit und des Ortes konnte er Cinheit des Interesse fur eine einzige Derson oder für eine einzige Tatsache beobachten. Dennoch in diesen Geschichtsdramen strömt die Poesie reichlicher und gewaltiger und suffer als in den Tragodien jener Dichter, die ihre Fabeln entweder felbst erfinden, oder nach Gutdunken umarbeiten, das ftrenaste Chenmas der Form erzielen und in der eigentlichen Kunft, nament= lich aber in dem enchaînement des scènes, den armen Shakespeare übertreffen.

Ja, das ist es, der große Brite ist nicht bloß Dichter, sondern auch Historiker; er handhabt nicht bloß Melpomenes Dolch, sondern auch Klios noch schärferen Griffel. In dieser Beziehung gleicht er den frühesten Seschüchtschreibern, die ebenfalls keinen Unterschied wußten zwischen Doesse und historie und nicht bloß eine Nomenklatur des Geschehenen, ein stäubiges Herbarium der Ereignisse lieserten, sondern die Wahrheit verklärten durch Gesang und im Gesange nur die Stimme der Wahrheit tönen ließen. Die sogenannte Obsektivität, wovon heut so viel die Rede, ist nichts als eine trodene Lüge; es ist nicht möglich, die Vergangenheit zu schildern, ohne ihr die Färbung unserer eigenen Gesühle zu verleihen. Ja, da der sogenannte obsektive Geschichtschreiber doch immer sein Wort an die Gegenwart richtet, so schreibt er unwillkürlich im Geiste seiner eigenen

Beit, und dieser Zeitgeist wird in seinen Schriften sichtbar sein, wie sich in Briesen nicht bloß der Charakter des Schreibers, sondern auch des Empfängers offenbart. Jene sogenannte Objektivität, die, mit ihrer Leblosigkeit sich brüstend, auf der Schädelstätte der Tatsachen thront, ist schon deshalb als unwahr verwerklich, weil zur geschichtslichen Wahrheit nicht bloß die genauen Angaben des Faktums, sondern auch gewisse Mitteilungen über den Sindruck, den senes Faktum auf seine Zeitgenossen hervorgebracht hat, notwendig sind. Diese Mitteilungen sind aber die schwierisste Aufgabe; denn es gehört dazu nicht bloß eine gewöhnliche Notizenkunde, sondern auch das Anschauzungsvermögen des Dichters, dem, wie Shakespeare sagt, "das Wesen und der Körper verschollener Zeiten" sichtbar geworden.

Und ihm waren sie sichtbar, nicht bloß die Erscheinungen seiner eigenen Landesgeschichte, sondern auch die, wovon die Annalen des Altertums uns Kunde hinterlassen haben, wie wir es mit Erstaunen bemerken in den Dramen, wo er das untergegangene Römertum mit den wahrsten Farben schildert. Wie den Rittergestalten des Mittelalters, hat er auch den helden der antiken Welt in die Nieren gezsehen und ihnen besohlen, das tiesste Wort ihrer Seele auszussprechen. Und immer wußte er die Wahrheit zur Doesse zusprechen, und sogar die gemütlosen Römer, das harte, nüchterne Volk der Prosa, diese Mischlinge von roher Raubsucht und seinem Advokatensinn, diese kasuistische Soldateske, wußte er poetisch zu verklären.

Aber auch in Beziehung auf seine römischen Dramen muß Shakespeare wieder den Vorwurf der Formlosigkeit anhören, und sogar ein höchst begabter Schriststeller, Dietzrich Grabbe, nannte sie "poetisch verzierte Chroniken", wo aller Mittelpunkt fehle, wo man nicht wisse, wer hauptz

person, wer Nebenperson, und wo, wenn man auch auf Cinheit des Orts und der Zeit verzichtet, doch nicht einmal Cinheit des Interesse zu finden sei. Sonderbarer Irr. tum der schärfften Kritiker! Nicht sowohl die letztgenannte Cinheit, sondern auch die Sinheiten von Ort und Zeit mangeln keineswegs unserm großen Dichter. Aur sind bei ihm die Begriffe etwas ausgedehnter als bei uns: Der Schauplat feiner Dramen ift diefer Erdball, und das ift seine Sinheit des Ortes; die Swigkeit ist die Deriode, während welcher seine Stude spielen, und das ist seine Cinheit der Zeit; und beiden angemäß ift der Beld seiner Dramen, der dort als Mittelpunkt strahlt und die Sinheit des Interesse repräsentiert . . . Die Menschheit ist jener Beld, jener Beld, welcher beständig stirbt und beständig aufersteht - beständig liebt, beständig haßt, doch noch mehr liebt als haßt - sich heute wie ein Wurm Prummt, morgen als ein Adler zur Sonne fliegt - heute eine Narrentappe, morgen einen Lorbeer verdient, noch öfter beides zu gleicher Zeit - der große Zwerg, der Beine Riese, der homoopathisch zubereitete Gott, in welchem die Gottlichkeit zwar sehr verdunnt, aber doch immer existiert - ach! laßt une von dem heldentum dieses helden nicht zu viel reden, aus Bescheidenheit und Scham!

Dieselbe Treue und Wahrheit, welche Shakespeare in betreff der Seschichte beurkundet, sinden wir bei ihm in betreff der Natur. Man pflegt zu sagen, daß er der Natur den Spiegel vorhalte. Dieser Ausdruck ist tadelhaft, da er über das Verhältnis des Dichters zur Natur irreleitet. In dem Dichtergeiste spiegelt sich nicht die Natur, sondern ein Bild derselben, das dem getreuesten Spiegelbilde ähnblich, ist dem Geiste des Dichters eingeboren; er bringt gleichsam die Welt mit zur Welt, und wenn er, aus dem träumenden Kindesalter erwachend, zum Bewußtsein seiner

selbst gelangt, ist ihm jeder Teil der außern Erscheinungswelt gleich in feinem gangen Zusammenhang begreifbar: denn er trägt ja ein Gleichbild des Sanzen in seinem Geifte, er kennt die letten Grunde aller Phanomene, die dem gewöhnlichen Geifte ratfelhaft dunten und auf dem Wege der gewöhnlichen Forschung nur muhsam oder auch gar nicht begriffen werden . . . Und wie der Mathematiker, wenn man ihm nur das Beinste Fragment eines Kreises gibt, unverzüglich den ganzen Kreis und den Mittelpunkt desselben angeben kann: so auch der Dichter, wenn seiner Anschauung nur das Heinste Bruchftud der Erscheinungs= welt von außen geboten wird, offenbart sich ihm gleich der gange universelle Zusammenhang dieses Bruchstuds; er kennt gleichsam Zirkulatur und Zentrum aller Dinge; er begreift die Dinge in ihrem weitesten Umfang und tiefften Mittelpunkt.

Aber ein Bruchstück der Erscheinungswelt muß dem Dichter immer von außen geboten werden, ehe jener wunder= bare Prozest der Welterganzung in ihm stattfinden kann; dieses Wahrnehmen eines Studs der Erscheinungswelt geschieht durch die Sinne und ist gleichsam das außere Creignis, wovon die innern Offenbarungen bedingt sind, denen wir die Kunstwerke des Dichters verdanken. Je größer diese lettern, desto neugieriger sind wir, jene außeren Creignisse zu kennen, welche dazu die erfte Veranlassung gaben. Wir forschen gern nach Notizen über die wirklichen Lebensbeziehungen des Dichters. Diese Rengier ist um so tőrichter, da, wie aus Obengesagtem schon hervorgeht, die Große der außeren Creignisse in teinem Derhaltnisse fteht 3u der Größe der Schöpfungen, die dadurch hervorgerufen wurden. Jene Greignisse konnen sehr klein und scheinlos fein und sind es gewöhnlich, wie das außere Leben der Dichter überhaupt gewöhnlich sehr Hein und scheinlos ift.

Ich fage scheinlos und Bein, denn ich will mich keiner betrübsameren Worte bedienen. Die Dichter prasentieren sich der Welt im Glanze ihrer Werke, und besonders wenn man sie aus der Ferne sieht, wird man von den Strahlen geblendet. O laft uns nie in der Nabe ihren Wandel beobachten! Sie sind wie jene holden Lichter, die am Sommerabend aus Rasen und Lauben so prachtig bervorglangen, daß man glauben follte, sie seien die Sterne der Erde . . . daß man glauben follte, sie feien Diamanten und Smaragde, Postbares Geschmeide, welches die Konigs. Kinder, die im Garten spielten, an den Buschen aufgehangt und dort vergaßen . . . daß man glauben sollte, sie seien glühende Sonnentropfen, welche sich im hohen Grase verloren haben und jest in der kühlen Nacht sich erquiden und freudebligen, bis der Morgen kommt, und das rote Flammengestirn sie wieder zu sich heraufsaugt . . . Ach! suche nicht am Tage die Spur jener Sterne, Edelsteine und Sonnentropfen! Statt ihrer siehst du ein armes, miffarbiges Würmchen, das am Wege Haglich dahinkriecht, deffen Anblid dich anwidert, und das dein Fuß dennoch nicht zertreten will aus sonderbarem Mitleid!

Was war das Privatleben von Shakespeare! Trot aller Forschungen hat man sast gar nichts davon ermitteln können, und das ist ein Slück. Aur allerlei unbewiesene läppische Sagen haben sich über die Jugend und das Leben des Dichters fortgepflanzt. Da soll er bei seinem Water, welcher Metzger gewesen, selber die Ochsen abgeschlachtet haben . . . Diese letztern waren vielleicht die Ahnen sener englischen Kommentatoren, die wahrscheinlich aus Nachgroll ihm überall Ilnwissenheit und Kunstsehler nachwiesen. Dann soll er Wollhändler geworden sein und schlechte Seschäfte gemacht haben . . . Armer Schelm! er meinte, wenn er Wollhändler würde, könne er endlich in der Wolle sitzen.

Ich glaube nichts von der ganzen Geschichte; viel Geschrei und wenig Wolle. Geneigter bin ich zu glauben, daß unser Dichter wirklich Wilddieb geworden und wegen eines Hirschkalbs in gerichtliche Bedrängnis geriet; weshalb ich ihn aber dennoch nicht ganz verdamme. "Auch Chrlich hat einmal ein Kalb gestohlen," sagt ein deutsches Sprichtwort. Hierauf soll er nach London entslohen sein und dort für ein Trinkgeld die Pferde der großen herren vor der Türe des Theaters beaufsichtigt haben . . . So ungefähr lauten die Fabeln, die in der Literaturgeschichte ein altes Weib dem andern nachklatscht.

Authentische Arkunden über die Lebensverhältnisse Shakespeares sind seine Sonette, die ich sedoch nicht besprechen möchte, und die eben ob der tiefen menschlichen Misere, die sich darin offenbart, zu obigen Betrachtungen über das Privatleben der Poeten mich verleiteten.

Der Mangel an bestimmteren Nachrichten über Shakespeares Leben ist leicht erdarbar, wenn man die politischen und religiosen Sturme bedenkt, die bald nach seinem Tode ausbrachen, für einige Zeit eine vollige Duritanerherrschaft hervorriefen, auch später noch unerquiellich nachwirkten und die goldene Elisabethperiode der englischen Literatur nicht bloß vernichteten, sondern auch in gangliche Vergessenheit brachten. Als man zu Anfang des vorigen Jahrhunderts die Werke von Shakespeare wieder ans große Tageslicht 30g, fehlten alle jene Traditionen, welche zur Auslegung des Textes fordersam gewesen waren, und die Kommentatoren mußten zu einer Kritik ihre Zuflucht nehmen, die in einem flachen Empirismus und noch Häglicheren Materia. lismus ihre letten Grunde schopfte. Nur mit Ausnahme pon William hazlitt hat England teinen einzigen bedeutenden Kommentator Shakespeares hervorgebracht; überall Kleinigkeitskrämerei, selbstbespiegelnde Seichtigkeit, enthusiaftisch tuender Dunkel, gelehrte Aufgeblasenheit, die vor Wonne fast zu platen droht, wenn sie dem armen Dichter irgendeinen antiquarischen, geographischen oder chrono= logischen Schnitzer nachweisen, und dabei bedauern Pann, daß er leider die Alten nicht in der Ursprache studiert und auch sonst wenige Schulkenntnisse besessen habe. Er läßt ja die Romer hute tragen, lagt Schiffe landen in Bohmen, und zur Zeit Trojas läßt er den Aristoteles gitieren! Das war mehr, als ein englischer Gelehrter, der in Oxford zum Magister Artium graduiert worden, vertragen konnte! Der einzige Kommentator Shakespeares, den ich als Ausnahme bezeichnet, und der auch in jeder hinsicht einzig zu nennen ift, war der felige hazlitt, ein Beift ebenso glanzend wie tief, eine Mischung von Diderot und Borne, flammende Begeisterung für die Revolution neben dem glübendften Kunftsinn, immer sprudelnd von Verve und Esprit.

Beffer als die Englander haben die Deutschen den Shakespeare begriffen. 2Ind hier muß wieder zuerst jener teure Name genannt werden, den wir überall antreffen, wo es bei uns eine große Initiative galt. Gotthold Sphraim Leffing war der erfte, welcher in Deutschland seine Stimme für Shakespeare erhob. Er trug den schwerften Bauftein herbei zu einem Tempel für den größten aller Dichter, und, was noch preisenswerter, er gab sich die Mühe, den Boden, worauf dieser Tempel erbaut werden sollte, von dem alten Schutte zu reinigen. Die leichten französischen Schaubuden, die sich breit machten auf jenem Boden, rif er unbarmherzig nieder in seinem freudigen Baueifer. Gottsched schüttelte so verzweiflungsvoll die Loden seiner Derude, daß gang Leipzig erbebte, und die Wangen feiner Gattin vor Angst oder auch von Puderstaub erbleichten. Man lonnte behaupten, die ganze Lessingsche Dramaturgie sei im Interesse Shakespeares geschrieben.

Nach Lessing ift Wieland zu nennen. Durch seine Überssetzung des großen Poeten vermittelte er noch wirksamer die Anerkennung desselben in Deutschland. Sonderbar, der Dichter des "Agathon" und der "Musarion", der tändlende CavalieresServente der Grazien, der Anhänger und Nachsahmer der Franzosen: er war es, den auf einmal der britische Ernst so gewaltig erfaßte, daß er selber den Helden aufs Schild hob, der seiner eigenen herrschaft ein Ende machen sollte.

Die dritte große Stimme, die für Shakespeare in Deutschland erklang, gehörte unserem lieben, teuern Herder, der sich mit unbedingter Begeisterung für ihn erklärte. Auch Goethe huldigte ihm mit großem Trompetentusch; kurz, es war eine glänzende Reihe von Königen, welche einer nach dem andern ihre Stimme in die Urne warfen und den William Shakespeare zum Kaiser der Literatur erwählten.

Dieser Kaiser saß schon keft auf seinem Throne, als auch der Ritter August Wilhelm von Schlegel und sein Schildernappe, der Hofrat Ludwig Tieck, zum Handkusse gelangten und aller Welt versicherten, setzt erst sei das Reich auf immer gesichert, das tausendsährige Reich des großen Williams.

Es ware Ungerechtigkeit, wenn ich herrn A. W. Schlegel die Verdienste absprechen wollte, die er durch seine Überssetzung der Shakespeareschen Dramen und durch seine Vorlesungen über dieselben erworben hat. Aber ehrlich gestanden, diesen letzteren sehlt allzusehr der philosophische Voden; sie schweisen allzu oberstächlich in einem frivolen Dilettantismus umher, und einige häßliche hintergedanken treten allzu sichtbar hervor, als daß ich darüber ein unbesdingtes Lob aussprechen dürste. Des herrn A. W. Schlegels Vegeisterung ist immer ein künstliches, ein absichtliches hinz b. V. 2

einlügen in einen Rausch ohne Trunkenheit, und bei ihm wie bei der übrigen romantischen Schule sollte die Apotheose Shakespeares indirekt zur herabwürdigung Schillers dienen. Die Schlegelsche Übersetzung ist gewiß bis jetzt die geslungenste und entspricht den Anforderungen, die man an einer metrischen Übertragung machen kann. Die weibliche Natur seines Talents kommt hier dem Übersetzer gar vorstrefflich zu statten, und in seiner charakterlosen Kunstefertigkeit kann er sich dem fremden Seiste ganz liebevoll und treu anschmiegen.

Indessen, ich gestehe es, trop dieser Tugenden möchte ich zuweilen der alten Schenburgschen Übersetzung, die ganz in Prosa abgesaßt ist, vor der Schlegelschen den Dorzug erteilen, und zwar aus folgenden Gründen:

Die Sprache des Shakespeare ift nicht demselben eigentumlich, sondern sie ist ihm von seinen Vorgangern und Zeitgenossen überliefert; sie ift die herkommliche Theatersprache, deren sich damals der dramatische Dichter bedienen mußte, er mochte sie nun seinem Genius passend finden oder nicht. Man braucht nur flüchtig in Dodsleys »Col= lection of old plays« zu blättern, und man bemerkt, daß in allen Tragodien und Luftspielen damaliger Zeit dieselbe Sprechart herrscht, derselbe Cuphuismus, dieselbe Abertreibung der Zierlichkeit, geschraubte Wortbildung, dieselben Concetti, Witsspiele, Geistesschnörkeleien, die wir ebenfalls bei Shalespeare finden und die von beschränkten Köpfen blindlings bewundert, aber von dem einsichtsvollen Leser, wo nicht getadelt, doch gewiß nur als eine Außerlichkeit, als eine Zeitbedingung, die notwendigerweise zu erfüllen war, entschuldigt werden. Nur in den Stellen, wo der ganze Genius von Shakespeare hervortritt, wo seine hochsten Offenbarungen laut werden, da streift er auch jene traditio= nelle Theatersprache von sich ab und zeigt sich in einer 18

erhaben schonen Nachtheit, in einer Ginfachbeit, die mit der ungeschminkten Natur wetteifert und uns mit den fußeften Schauern erfüllt. Ja, wo solche Stellen, da befundet Shakespeare auch in der Sprache eine bestimmte Cigentumlichkeit, die aber der metrische Abersetzer, der mit gebundenen Wortfüßen dem Gedanken nachhinkt, nimmermehr getreu abspiegeln Pann. Bei dem metrischen Abersetzer verlieren sich diese außerordentlichen Stellen in dem gewöhnlichen Gleise der Theatersprache, und auch herr Schlegel kann diesem Schicksal nicht entgehen. Wozu aber die Mühe des metrischen Übersetzens, wenn eben das Beste des Dichters dadurch verloren geht und nur das Tadels hafte wiedergegeben wird? Gine Abersetzung in Profa, welche die prunklose, schlichte, naturähnliche Keuschheit gewisser Stellen leichter reproduziert, verdient daber gewiß den Vorzug vor der metrischen.

In unmittelbarer Nachfolge Schlegels hat sich herr 2. Tied als Erläuterer Shakespeares einiges Verdienft erworben. Dieses geschah namentlich durch seine dramatur= gischen Blätter, welche vor vierzehn Jahren in der "Abendzeitung" erschienen sind und unter Theaterliebhabern und Schauspielern das großte Aufsehen erregten. Es herricht leider in jenen Blättern ein breitbeschaulicher, lanawürdiger Belehrungston, deffen sich der liebenswürdige Taugenichts, wie ihn Guttow nennt, mit einer gewissen geheimen Schaltheit befliffen hat. Was ihm an Kenntnis der Haffischen Sprachen oder gar an Philosophie abging, ersette er durch Anftand und Spaflosigkeit, und man glaubt Sir John auf dem Seffel zu sehen, wie er dem Dringen eine Standrede balt. Aber trot der weitbauschigen, doktrinellen Gravitat, worunter der Heine Ludwig seine philologische und philosophische Unwissenheit, seine ignorantia, zu verbergen sucht, befinden sich in den erwähnten Blättern die scharffinnigften

Bemerkungen über die Charaktere der Shakeipeareichen Gelden und die und da begegnen wir jogat ieuer poetischen Anschauungsfähigkeit die wir in den trübern Schriften des Herrn Tieck immer bewundert und mit Freude auerkannt haben.

Ach dieser Tiek welcher einst ein Dichter war und wo nicht zu den höchten doch wenigtens zu den hochstrebenden gezählt wurde wie ist er seitem berunterge-kommen! Wie kläglich ist das abgebaspelte Pensum das er uns seit sährlich bietet im Vergleiche mit den freien Erzeugnissen seiner Muse aus der frühern mondbeglanzten Märchenweltzeit! Ebenso lieb wie er uns einst war ebenso widerwärtig ist er uns seit der ohnmachtige Neidhart der die begeisterten Schmetzen deutscher sugend in seinen Klatschnovellen verleumdet! Auf ihn passen so ziemlich die Worte Shakespeares Richts ichmeekt so ekelhaft wie Süßes das in Verdorbenbeit übergung, nichts riecht so sichnode wie eine verfaulte Lilie!"

Inter den deutschen Kommentatoren des großen Dichters kann man den seligen Franz Born nicht unerwahrt lassen. Seme Erlauterungen Shakespeares sind redenfalls die vollstandigken und betragen tuns Bande. Es in Gent darin aber ein so verwaschener und verdunnter Gest daß er uns noch unerquicklieber erichemt als die gestelotette Bestchranktheit Sonderbai dieter Mann der sich aus Liebe für Shakespeare sein ganzes Leben bindurch mit dem Studium desselben beschaftigte und zu seinen eistrigten Anbetein gehort war ein schwachmatischer Pietik Aber vielleicht eben das Gefühl seiner eigenen Seesenmattigkeit erzeitet bei ihm ein beständiges Bewundern Shakespeareicher Kraft und wenn gar manchmal der britische Litane in teinen leidenschaftlichen Szenen den Pelion anf den Oslaschliedert und bis zur hummelsburg hinanstürmt: dann

fällt dem armen Erläuterer vor Erftaunen die Feder aus der hand, und er seufzt und flennt gelinde. Als Dietift mußte er eigentlich seinem frommelnden Wesen nach jenen Dichter haffen, deffen Geift, gang getrankt von blubender Götterluft, in jedem Worte das freudigfte Beidentum atmet; er mußte ihn haffen, jenen Bekenner des Lebens, der, dem Glauben des Todes heimlich abhold und in den süßesten Schauern alter Beldenkraft schwelgend, von den traurigen Seligkeiten der Demut und der Entsagung und der Kopfhangerei nichts wissen will! Aber er liebt ihn dennoch, und in seiner unermudlichen Liebe möchte er den Shakespeare nachträglich zur mahren Kirche bekehren; er Pommentiert eine dristliche Gesinnung in ihn hinein: sei es frommer Betrug oder Selbsttäuschung, diese christliche Gesinnung entdedt er überall in den Shakespeareschen Dramen, und das fromme Waffer feiner Erlauterungen ift gleichsam ein Taufbad von funf Banden, welches er dem großen Beiden auf den Kopf gießt.

Aber, ich wiederhole es, diese Erläuterungen sind nicht ganz ohne Seift. Manchmal bringt Franz horn einen guten Einfall zur Welt; dann schneidet er allerlei langweilig süßssäuerliche Srimassen und greint und dreht sich und windet sich auf dem Sebärstuhl des Sedankens; und wenn er endlich mit dem guten Sinfall niedergekommen, dann betrachtet er gerührt die Nabelschnur und lächelt erschöpst wie eine Wöchnerin. Sist in der Tat eine ebenso verdrießliche wie kurzweilige Erscheinung, daß grade unser schwächlicher pietistischer Franz den Shakespeare kommentiert hat. In einem Luftspiel von Grabbe ist die Sache aufs ergötzlichste umgekehrt: Shakespeare, welcher nach dem Tode in die hölle gekommen, muß dort Erläuterungen zu Franz horns Werken schreiben.

Wirksamer als die Glossen und die Erklarerei und das

mühsame Lobhudeln der Kommentatoren war für die Dopularisierung Shakespeares die begeisterte Liebe, womit talents volle Schauspieler seine Dramen aufführten und somit dem Urteil des gesamten Dublikums zugänglich machten. Lichtenberg in seinen "Briefen aus England" gibt uns einige bedeutsame Nachrichten über die Meisterschaft, womit in der Mitte des vorigen Jahrhunderts auf der Londoner Bühne die Shakespeareschen Charaktere dargestellt murden. Ich sage Charaftere, nicht die Werke in ihrer Sanzheit; denn bis auf heutiger Stunde haben die britischen Schauspieler im Shakespeare nur die Charakteristik begriffen, keineswegs die Doesie und noch weniger die Kunft. Solche Einseitigkeit der Auffassung findet sich aber jedenfalls in weit bornierterem Grade bei den Kommentatoren, die durch die bestäubte Brille der Gelehrsamkeit nimmermehr imstande waren, das Allereinfachste, des Zunächstliegende, die Natur, in Shakespeares Dramen zu sehen. Garrick fah Harer den Shakespeareschen Sedanken als Dr. Johnson, der John Bull der Gelehrsamkeit, auf dessen Rase die Konigin Mab gewiß die drolligsten Sprunge machte, mahrend er über den "Sommernachtstraum" schrieb; er wußte gewiß nicht, warum er bei Shakespeare mehr Nasenkitzel und Lust jum Niesen empfand als bei den übrigen Dichtern, die er Pritisierte.

Während Dr. Johnson die Shakespearischen Charaktere als tote Leichen sezierte und dabei seine dicksten Dummbeiten in eieeronianischem Englisch auskramte und sich mit plumper Selbstgefälligkeit auf den Antithesen seines lateivnischen Periodenbaues schaukelte: stand Garrick auf der Bühne und erschütterte das ganze Volk von England, ins dem er mit schauerlicher Beschwörung sene Toten ins Leben rief, daß sie vor aller Augen ihre grauenhaften, blutigen oder lächerlichen Geschäfte verrichteten. Dieser Garrick

aber liebte den großen Dichter, und zum Lohne für solche Liebe liegt er begraben in Westminster neben dem Diedestal der Shakespeareschen Statue, wie ein treuer Hund zu den Füßen seines Herrn.

Eine Übersiedelung des Garridchen Spiels nach Deutsch= land verdanken wir dem berühmten Schröder, welcher auch einige der besten Dramen Shakespeares für die deutsche Buhne zuerst bearbeitete. Wie Garrick, so hat auch Schröder weder die Poesie noch die Kunft begriffen, die sich in jenen Dramen offenbart, sondern er tat nur einen verständigen Blid in die Natur, die sich darin gunächst ausspricht; und weniger suchte er die holdselige harmonie und die innere Vollendung eines Studs als vielmehr die einzelnen Charaftere darin mit der einseitigften Naturtreue zu reproduzieren. Zu diesem Urteil berechtigen mich sowohl die Traditionen seines Spieles, wie sie sich bis heutigen Jag auf der hamburger Buhne erhielten, als auch seine Bearbeitungen der Shakespeareschen Stude selbst, worin alle Poesie und Kunst verwischt ist und nur durch 3usammenfassung der schärften Zuge eine feste Zeichnung der Hauptcharaktere, eine gewisse allgemein zugängliche Naturlichkeit hervortritt.

Aus diesem Systeme der Natürlichkeit entwickelte sich auch das Spiel des großen Devrient, den ich einst zu Berlin gleichzeitig mit dem großen Wolff spielen sah, welcher lettere in seinem Spiele vielmehr dem Systeme der Kunst huldigte. Obgleich, von den verschiedensten Richtungen ausgehend, sener die Natur, dieser die Kunst als das Höchste erstrebte, begegneten sie sich doch beide in der Poesie, und durch ganz entgegengesetzte Mittel erschütterten und entz zuckten sie die Herzen der Zuschauer.

Weniger, als man erwarten durfte, haben die Musen der Must und der Malerei zur Verherrlichung Shakespeares

beigetragen. Waren sie neidisch auf ihre Schwestern Melpomene und Thalia, die durch den großen Briten ihre unfterblichsten Kranze ersiegt? Außer "Romeo und Julia" und "Othello" hat tein Shatespearesches Stud irgendeinen bedeutenden Komponisten zu großen Schöpfungen begeistert. Den Wert jener tonenden Blumen, die dem jauchzenden Nachtigallherzen Zingarellis entsprossen, brauche ich ebensomenig zu loben wie jene sußesten Klänge, womit der Schwan von Desaro die verblutende Zartlichkeit Desdemonas und die schwarzen Flammen ihres Geliebten besungen hat! Die Malerei wie überhaupt die zeichnenden Künfte haben den Ruhm unseres Dichters noch kärglicher unterstütt. Die sogenannte Shakespeare " Salerie in Pall : Mall zeugt zwar von dem guten Willen, aber zugleich von der kuhlen Ohnmacht der britischen Maler. Es sind nüchterne Darstellungen, gang im Geifte der altern Frangosen, ohne den Geschmad, der sich bei diesen nie gang verleugnet. Es gibt etwas, worin die Englander ebenso lächerliche Dfuscher sind wie in der Musik, das ist nämlich die Malerei. Aur im Fache des Portrats haben sie Ausgezeichnetes geleistet, und gar wenn sie das Portrat mit dem Grabstichel, also nicht mit Farben, behandeln konnen, übertreffen sie die Künstler des übrigen Europa. Was ift der Grund jenes Dhanomens, daß die Englander, denen der Farbensinn so Pummerlich versagt ist, dennoch die außerordentlichsten Zeichner sind und Meisterstücke des Kupfers und Stahls stiche zu liefern vermögen? Daß letteres der Fall ift, bezeugen die nach Shakespeareschen Dramen gezeichneten Porträte von Frauen und Madchen, die ich hier mitteile, und deren Vortrefflichkeit wohl keines Kommentars bedarf. Don Kommentar ist hier überhaupt am allerwenigsten die Rede. Die vorstehenden Blatter follten nur dem lieblichen Werke als flüchtige Sinleitung, als Vorgruß dienen, wie es Brauch und üblich ist. Ich bin der Pförtner, der euch diese Salerie aufschließt, und was ihr bis jetzt gehört, war nur eitel Schlüsselgerassel. Indem ich euch umherführe, werde ich manchmal ein kurzes Wort in eure Betrachtungen hineinschwatzen; ich werde manchmal jene Cicerone nachahmen, die nie erlauben, daß man sich in der Betrachtung irgendeines Bildes allzu begeisterungsvoll versenkt; mit irgendeiner banalen Bemerkung wissen sie euch bald aus der beschaulichen Entzuckung zu wecken.

Jedenfalls glaube ich mit dieser Publikation den heimischen Freunden eine Freude zu machen. Der Anblick dieser schönen Frauengesichter möge ihnen die Betrübnis, wozu sie jett so sehr berechtigt sind, von der Stirne verscheuchen. Ach! daß ich euch nichts Reelleres zu bieten vermag als diese Schattenbilder der Schönheit! Daß ich euch die rosige Wirklichkeit nicht erschließen kann! Ich wollte einst die hellebarden brechen, womit man euch die Särten des Genusses versperrt . . . Aber die hand war schwach, und die hellebardiere lachten und stießen mich mit ihren Stangen gegen die Bruft, und das vorlaut großmütige herz verstummte aus Scham, wo nicht gar aus Furcht. Ihr seufzet?

## Tragődíen

\*\*\*\*\*
Creffida

## (Troilus und Creffida)

So ist die ehrenfeste Tochter des Priesters Kalchas, welche ich hier dem verehrungswürdigen Publiko zuerst vorführe. Pandarus war ihr Oheim: ein wackerer Kuppler; seine vermittelnde Tätigkeit wäre sedoch schier entbehrlich gewesen. Troilus, ein Sohn des vielzeugenden Priamus, war ihr erster Liebhaber; sie erfüllte alle Formalitäten, sie schwur ihm ewige Treue, brach sie mit gehörigem Anstand und hielt einen seufzenden Monolog über die Schwäche des weiblichen Herzens, ehe sie sich dem Diomedes ergab. Der Horcher Thersites, welcher ungalanterweise immer den rechten Namen ausspricht, neunt sie eine Metze. Aber er wird wohl einst seine Ausdrücke mäßigen müssen; denn es kann sich wohl ereignen, daß die Schöne, von einem Helden zum andern und immer zum geringeren hinabsinkend, endlich ihm selber als süße Buhle anheimfällt.

Nicht ohne mancherlei Gründe habe ich an der Pforte dieser Galerie das Bildnis der Cressida aufgestellt. Wahrzlich nicht ihrer Tugend wegen, nicht weil sie ein Typus des gewöhnlichen Weibercharakters, gestattete ich ihr den Vorrang vor so manchen herrlichen Idealgestalten Shakezspearescher Schöpfung; nein, ich eröffnete die Reihe mit 26

dem Bilde sener zweideutigen Dame, weil ich, wenn ich unseres Dichters sämtliche Werke herausgeben sollte, ebensfalls das Stück, welches den Namen "Troilus und Cresssida" führt, allen andern voranstellen würde. Steevens in seiner Prachtausgabe Shakespeares tut dasselbe, ich weiß nicht warum; doch zweisle ich, ob dieselben Gründe, die ich setzt andeuten will, auch senen englischen herausgeber bestimmten.

"Troilus und Cressida" ist das einzige Drama von Shakes speare, worin er die nämlichen Beroen tragieren läßt, welche auch die griechischen Dichter zum Gegenstand ihrer dramatischen Spiele mählten; so daß sich uns durch Vergleichung mit der Art und Weise, wie die altern Poeten dieselben Stoffe behandelten, das Verfahren Shakespeares recht Har offenbart. Während die Hassischen Dichter der Griechen nach erhabenster Verflarung der Wirflichkeit streben und sich zur Idealität emporschwingen, dringt unser moderner Tragiter mehr in die Tiefe der Dinge; er grabt mit scharf= gewetter Geistesschaufel in den stillen Boden der Erscheinungen und entblößt vor unseren Augen ihre verborgenen Wurzeln. Im Gegensatz zu den antiken Tragikern, die, wie die antiken Bildhauer, nur nach Schonheit und Adel rangen und auf Koften des Gehaltes die Form verberrlichten, richtete Shakespeare sein Augenmerk zunächst auf Wahrheit und Inhalt; daher seine Meisterschaft der Charafteristif, womit er nicht selten, an die verdrieglichste Karikatur streifend, die Belden ihrer glanzenden Barnische entHeidet und in dem lacherlichsten Schlafrod erscheinen lakt. Die Kritiker, welche "Troilus und Cressida" nach den Pringipien beurteilten, die Aristoteles aus den besten griechischen Dramen abstrahiert bat, mußten daber in die größten Verlegenheiten, wo nicht gar in die possierlichsten Irrtumer geraten. Als Tragodie war ihnen das Stud nicht

ernsthaft und pathetisch genug; denn alles darin ging so natürlich von statten, fast wie bei uns; und die Helden handelten ebenso dumm, wo nicht gar gemein, wie bei uns; und der Hauptheld ist ein Laps und die Heldin eine gewöhnliche Schürze, wie wir deren genug unter unseren nächsten Bekannten wahrnehmen... und gar die geseierztesten Namenträger, Renommeen der heroischen Vorzeit, 3. B. der große Pelide Achilles, der tapsere Sohn der Thetis, wie miserabel erscheinen sie hier! Auf der andern Seite konnte auch das Stück nicht für eine Komödie erz Kärt werden; denn vollströmig sloß darin das Blut, und erhaben genug klangen darin die längsten Reden der Weiszheit, wie 3. B. die Betrachtungen, welche Ulysses über die Notwendigkeit der Auctoritas anstellt, und die bis auf heutige Stunde die größte Beherzigung verdienten.

Nein, ein Stück, worin solche Reden gewechselt werden, das kann keine Komödie sein, sagten die Kritiker, und noch weniger durften sie annehmen, daß ein armer Schelm, welcher, wie der Turnlehrer Maßmann, blutwenig Latein und gar kein Griechisch verstand, so verwegen sein sollte, die berühmten klassischen Helden zu einem Lustspiele zu gestrauchen!

Nein, "Troilus und Cressida" ist weder Luftspiel noch Trauerspiel im gewöhnlichen Sinne; dieses Stud gehört nicht zu einer bestimmten Dichtungsart, und noch weniger kann man es mit den vorhandenen Maßstaben messen: es ist Shakespeares eigentümlichste Schöpfung. Wir können ihre hohe Vortrefslichkeit nur im allgemeinen anerkennen; zu einer besonderen Beurteilung bedürsten wir sener neuen Ästhetik, die noch nicht geschrieben ist.

Wenn ich nun dieses Drama unter der Rubrik "Trasgödien" einregistriere, so will ich dadurch von vornherein zeigen, wie streng ich es mit solchen Überschriften nehme.

Mein alter Lehrer der Poetik im Symnasium zu Düsselsdorf bemerkte einst sehr scharssinnig: "Diesenigen Stücke, worin nicht der heitere Seist Thalias, sondern die Schwersmut Melpomenes atmet, gehören ins Sebiet der Tragödie." Dielleicht trug ich sene umfassende Desinition im Sinne, als ich auf den Sedanken geriet, "Troilus und Cressida" unter die Tragödien zu stecken. Ind in der Tat, es herrscht darin eine sauchzende Bitterkeit, eine weltverhöhnende Ironie, wie sie uns nie in den Spielen der komischen Muse begegnete. Se ist weit eher die tragische Söttin, welche überall in diesem Stücke sichtbar wird, nur daß sie hier einmal lustig tun und Spaß machen möchte... Ind es ist, als sähen wir Melpomene auf einem Grisettenball den Chahut tanzen, freches Selächter auf den bleichen Lippen und den Tod im Herzen.

# Cassandra

\*\*\*\*

#### (Troilus und Cressida)

Es ist die wahrsagende Tochter des Priamus, welche wir hier im Bildnisse vorführen. Sie trägt im Herzen das schauerliche Vorwissen der Zukunst; sie verkündet den Untergang Ilions, und jetzt, wo hektor sich wassnet, um mit dem schrecklichen Peliden zu kämpsen, fleht sie und sammert sie . . . Sie sieht im Geiste schon den geliebten Bruder aus offenen Todeswunden verbluten . . . Sie sleht und sammert. Vergebens! niemand hört auf ihren Rat, und ebenso rettungslos wie das ganze verblendete Volk sinkt sie in den Abgrund eines dunkeln Schicksals.

Kärgliche und eben nicht sehr bedeutungsvolle Worte widmet Shakespeare der schonen Seherin; sie ist bei ihm

nur eine gewöhnliche Ungludeprophetin, die mit Webes geschrei in der verfehmten Stadt umberlauft:

"Ihr Auge rollt irre, Ihr Haar flattert wirre,"

wie Figura zeigt.

Liebreicher hat sie unser großer Schiller in einem seiner schönsten Sedichte geseiert. Hier Magt sie dem pythischen Sotte mit den schneidendsten Jammertonen das Unglud, das er über seine Priesterin verhängt ... Ich selber hatte einmal in öffentlicher Schulprüfung jenes Sedicht zu dellas mieten, und steden blieb ich bei den Worten:

"Frommt's, den Schleier aufzuheben, Wo das nahe Schrecknis droht? Aur der Irrtum ift das Leben, Und das Wissen ift der Tod."

### Belena

\*\*\*\*

(Troilus und Creffida)

Diese ist die schone Helena, deren Geschichte ich euch nicht gang erzählen und erflären kann; ich mußte denn wirklich mit dem Ei der Leda beginnen.

3hr Titularvater hieß Tyndarus, aber ihr wirklich gebeimer Erzeuger war ein Gott, der in der Gestalt eines Vogels ihre gebenedeiete Mutter bestruchtet hatte, wie derzeleichen im Altertum oft geschah. Früh verheiratet ward sie nach Sparta; doch bei ihrer außerordentlichen Schönbeit ist es leicht begreislich, daß sie dort bald verführt wurde und ihren Gemahl, den König Menelaus, zum Hahnerei machte.

Meine Damen, wer von euch sich ganz rein fühlt, werse den ersten Stein auf die arme Schwester. Ich will damit nicht sagen, daß es keine ganz treuen Frauen geben könne. War doch schon das erste Weib, die berühmte Eva, ein Muster ehelicher Treue. Ohne den leisesten Semahls, des berühmten Adams, der damals der einzige Mann in der Welt war und ein Schurzsell von Feigenblättern trug. Nur mit der Schlange konversierte sie gern, aber bloß wegen der schönen französischen Sprache, die sie sich dadurch anzeignete, wie sie denn überhaupt nach Bildung strebte. Oihr Svastöchter, ein schönes Beispiel hat euch eure Stammmutter hinterlassen!...

Frau Venus, die unsterbliche Gottin aller Wonne, ver-Schaffte dem Prinzen Daris die Gunft der schonen Belena; er verlette die heilige Sitte des Saftrechts und entfloh mit seiner holden Beute nach Troja, der sichern Burg ... was wir alle ebenfalls unter solchen Umständen getan hatten. Wir alle, und darunter verftehe ich gang besonders uns Deutsche, die wir gelehrter sind als andere Völker und uns von Jugend auf mit den Gefangen des homers be-Schäftigen. Die schöne Belena ift unser frühefter Liebling, und schon im Knabenalter, wenn wir auf den Schulbanten sitzen, und der Magister uns die schönen griechischen Verse expliziert, wo die trojanischen Greise beim Anblid der Belena in Entzückung geraten . . . dann pochen schon die fußeften Gefühle in unferer jungen unerfahrenen Bruft . . . Mit errötenden Wangen und unsicherer Zunge antworten wir auf die grammatischen Fragen des Magisters . . . Spater= hin, wenn wir alter und gang gelehrt und sogar Bexen= meifter geworden sind und den Teufel selbst beschworen Konnen, dann begehren wir von dem dienenden Geifte, daß er uns die schone helena von Sparta verschaffe. Ich habe

es schon einmal gesagt, der Johannes Faustus ist der wahre Repräsentant der Deutschen, des Volkes, das im Wissen seine Lust befriedigt, nicht im Leben. Obgleich dieser berühmte Doktor, der Normal-Deutsche, endlich nach Sinnengenuß lechzt und schmachtet, sucht er den Segenstand der Befriedigung keineswegs auf den blühenden Fluren der Wirklichkeit, sondern im gelehrten Moder der Bücher-welt; und während ein französischer oder italienischer Nekromant von dem Mephistopheles das schönste Weib der Segenwart gesordert hätte, begehrt der deutsche Faust ein Weib, welches bereits vor Jahrtausenden gestorben ist und ihm nur noch als schöner Schatten aus altgriechischen Pergamenten entgegenlächelt, die Helena von Sparta! Wie beseteutsam charakterisiert dieses Verlangen das innerste Wesen des deutschen Volkes!

Sbenso kärglich wie die Cassandra, hat Shakespeare im vorliegenden Stücke, in "Troilus und Cressida", die schöne Helena behandelt. Wir sehen sie nebst Paris auftreten und mit dem greisen Kuppler Pandarus einige heiter neckende Gespräche wechseln. Sie soppt ihn, und endlich begehrt sie, daß er mit seiner alten medernden Stimme ein Liebesbied singe. Aber schmerzliche Schatten der Ahnung, die Vorgefühle eines entsetzlichen Ausgangs, beschleichen manchmal ihr leichtsertiges Herz; aus den rosigsten Scherzen recken die Schlangen ihre schwarzen Köpschen hervor, und sie verrät ihren Gemütszustand in den Worten:

"Laß uns ein Lied der Liebe hören . . . diese Liebe wird uns alle zugrunde richten. O Cupido! Cupido! Cupido!"

#### Virgilia

#### (Coriolan)

Sie ist das Weib des Coriolan, eine schüchterne Taube, die nicht einmal zu girren magt in Gegenwart des überstolzen Satten. Wenn dieser aus dem Felde siegreich zurudtehrt und alles ihm entgegensubelt, sentt sie demutig ihr Antlit, und der lächelnde Beld nennt sie fehr sinnig: "mein holdes Stillschweigen!" In diesem Stillschweigen liegt ihr ganger Charafter; sie schweigt wie die errotende Rose, wie die Leusche Derle, wie der sehnsüchtige Abenda stern, wie das entzudte Menschenherz ..... es ist ein volles, kostbares, glühendes Schweigen, das mehr sagt als alle Beredsamkeit, als jeder rhetorische Wortschwall. Sie ift ein verschämt sanftes Weib, und in ihrer garten Holdseligkeit bildet sie den reinften Gegensatz zu ihrer Schwieger, der römischen Wölfin Volumnia, die den Wolf Cajus Marcius einst gesäugt mit ihrer eisernen Milch. Ja, lettere ist die wahre Matrone, und aus ihren patrizischen Zitzen sog die junge Brut nichts als wilden Mut, ungestumen Trots und Verachtung des Volkes.

Wie ein Held durch solche früh eingesogenen Tugenden und Untugenden die Lorbeerkrone des Ruhmes erwirbt, dagegen aber die bessere Krone, den bürgerlichen Sichenskranz, einbüßt und endlich, bis zum entsetzlichsten Verbrechen, bis zum Verrat an dem Vaterland, herabssinkend, ganz schmählich untergeht: das zeigt uns Shakesspeare in dem tragischen Vrama, welches "Coriolan" bestielt ist.

Nach "Troilus und Cressida", worin unser Dichter seinen Stoff der altgriechischen heroenzeit entnommen, wende ich mich zu dem "Coriolan", weil wir hier sehen, wie er römische Zustände zu behandeln verstand. In diesem Drama

schildert er nämlich den Parteikampf der Patrizier und Plebejer im alten Rom.

Ich will nicht geradezu behaupten, daß diese Schilderung in allen Einzelheiten mit den Annalen der romischen Ge-Schichte übereinstimme; aber das Wejen jener Kampfe hat unser Dichter aufo tieffte begriffen und dargestellt. Wir Können solches um so richtiger beurteilen, da unsere Gegenwart manche Erscheinungen aufweist, die dem betrübsamen Zwiespalte gleichen, welcher einst im alten Rom zwischen den bevorrechteten Patrigiern und den herabgewürdigten Plebejern herrschte. Man sollte manchmal glauben, Shakespeare sei ein heutiger Dichter, der im heutigen Condon lebe und unter römischen Masten die jetzigen Torics und Radikalen schildern wollte. Was uns in solcher Meinung noch bestärken konnte, ist die große Ahnlichkeit, die sich überhaupt zwischen den alten Romern und heutigen Eng= landern und den Staatsmannern beider Volker vorfindet. In der Tat, eine gewisse poesielose Barte, Sabsucht, Blutgier, Unermudlichkeit, Charafterfestigkeit ift den heutigen Englandern ebenso eigen wie den alten Romern, nur daß diese weit mehr Landratten als Wasserratten waren; in der Inliebenswürdigkeit, worin sie beide den hochsten Supfel erreicht haben, sind sie sich gleich. Die auffallendste Wahlverwandtschaft bemerkt man bei dem Adel beider Voller. Der englische wie der ehemalige romische Edel= mann ist patriotisch: die Vaterlandeliebe halt ihn trot aller politischen Rechtsverschiedenheit mit den Dlebesern aufo unigste verbunden, und dieses sympathetische Band bewirft, daß die englischen Aristofraten und Demofraten, wie einst die romischen, ein ganzes, ein einiges Volk bilden. In andern Ländern, wo der Adel weniger an den Boden, sondern mehr an die Derson des Fürsten gefesselt ist oder gar sich gang den partifularen Interessen seines Standes

hingibt, ist dieses nicht der Fall. Dann finden wir bei dem englischen wie einft bei dem romischen Adel das Streben nach Auctoritas, als das Höchste, Ruhmwürdigste und mittelbar auch Sinträglichfte; ich sage das mittelbar Ginträglichste, da, wie einft in Rom, so jett auch in England die Verwaltung der hochsten Staatsamter nur durch migbrauchten Sinfluß und herkommliche Erpressungen, also mittelbar, bezahlt wird. Jene Amter sind Zweck der Jugends erziehung in den hoben Familien bei den Englandern, gang wie einst bei den Romern; und, wie bei diesen, so auch bei jenen, gilt Kriegskunft und Beredfamkeit als die besten hilfsmittel kunftiger Auctoritas. Wie bei den Romern, so auch bei den Englandern, ist die Tradition des Regierens und des Administrierens das Erbteil der edlen Geschlechter; und dadurch werden die englischen Tories vielleicht ebenso lange unentbehrlich sein, ja sich ebenso lange in Macht erhalten wie die senatorischen Familien des alten Roms.

Nichts aber ist dem heutigen Zustand in England so ähnlich wie jene Stimmenbewerbung, die wir im "Coriolan" geschildert sehen. Mit welchem verbissenen Grimm, mit welcher höhnischen Ironie bettelt der römische Tory um die Wahlstimmen der guten Bürger, die er in der Seele so tief verachtet, deren Zustimmung ihm aber so unentzbehrlich ist, um Konsul zu werden! Nur daß die meisten englischen Lords, die statt in Schlachten nur in Juchsziagden ihre Wunden erworben haben und sich von ihren Müttern in der Verstellungskunst besser unterrichten lassen, bei den heutigen Parlamentswahlen ihren Grimm und Hohn nicht so zur Schau tragen wie der starre Coriolan.

Wie immer, hat Shakespeare auch in dem vorliegenden Drama die höchste Unparteilichkeit ausgeübt. Der Aristo-Frat hat hier recht, wenn er seine plebesischen Stimmherren verachtet; denn er fühlt, daß er selber tapferer im Kriege war, was bei den Römern als höchste Tugend galt. Die armen Stimmherren, das Volk, haben indessen ebenfalls recht, sich ihm troz dieser Tugend zu widersetzen; denn er hat nicht undeutlich geäußert, daß er als Konsul die Brots verteilungen abschaffen wolle. "Das Brot ist aber das erste Recht des Volks."

# Portía

\*\*\*\*

(Julius Cafar)

Der Hauptgrund von Casars Popularität war die Groß. mut, womit er das Volk behandelte, und seine Freigebigs Peit. Das Volt ahnete in ihm den Begrunder jener beffern Tage, die es unter seinen Nachkommen, den Kaisern, erleben follte; denn diese gewährten dem Volke sein erstes Recht: sie gaben ihm sein tägliches Brot. Gern verzeihen wir den Kaisern die blutigste Willkur, womit sie einige hundert patrizische Familien behandelten und die Privilegien derselben verspotteten; wir erkennen in ihnen, und mit Dank, die Zerstörer jener Adelsherrschaft, welche dem Dolt für die hartesten Dienste nur karglichen Lohn bewilligte; wir preisen sie als weltliche Beilande, die, erniedrigend die Bohen und erhöhend die Niedrigen, eine bürgerliche Gleichheit einführten. Mag immerhin der Advokat der Vergangenheit, der Patrizier Tacitus, die Privatlaster und Tollheiten der Cafaren mit dem poetischsten Gifte beschreiben, wir wissen doch von ihnen das Bessere: sie fütterten das Volk.

Casar ist es, welcher die römische Aristokratie ihrem Untergang zuführt und den Sieg der Demokratie vorsbereitet. Indessen, manche alte Patrizier hegen im Herzen noch den Geist des Republikanismus; sie können die Obers

herrschaft eines Sinzigen noch nicht vertragen; sie können nicht leben, wo ein Sinziger das Haupt über das ihre ers hebt, und sei es auch das herrliche Haupt eines Julius Casar; und sie wegen ihre Dolche und toten ihn.

Demokratie und Konigtum stehen sich nicht feindlich gegenüber, wie man fälschlich in unsern Tagen behauptet hat. Die beste Demokratie wird immer diejenige fein, wo ein Sinziger als Inkarnation des Volkswillens an der Spike des Staates fteht, wie Gott an der Spike der Weltregierung; unter jenem, dem inkarnierten Volkswillen, wie unter der Majestat Gottes, blüht die sicherfte Menschengleichheit, die echteste Demofratie. Aristofratismus und Republikanismus stehen einander ebenfalls nicht feindlich gegenüber, und das sehen wir am Harsten im vorliegenden Drama, wo sich eben in den hochmutigften Aristofraten der Geift des Republikanismus mit seinen schärfften Charakterzügen ausspricht. Bei Cassius noch weit mehr als bei Brutus treten uns diese Charafterzuge entgegen. Wir haben nämlich schon langft die Bemerkung gemacht, daß der Geift des Republikanismus in einer gemiffen enge brustigen Sifersucht besteht, die nichts über sich dulden will; in einem gewissen Zwergneid, der allem Emporragen= den abhold ift, der nicht einmal die Tugend durch einen Menschen repräsentiert sehen möchte, fürchtend, daß solcher Tugendreprasentant seine hohere Dersonlichkeit geltend machen konne. Die Republikaner sind daher heutzutage bescheidenheitsuchtige Deisten und saben gern in den Menschen nur kummerliche Lehmfiguren, die, gleichgeknetet aus den handen eines Schöpfers hervorgegangen, sich aller hochmutigen Auszeichnungslust und ehrgeizigen Drunksucht ente halten follten. Die englischen Republikaner huldigten einst einem abnlichen Dringipe, dem Duritanismus, und dasselbe ailt pon den altromischen Republikanern: sie waren namlich Stoiker. Wenn man dieses bedenkt, muß man erstaunen, mit welchem Scharssinn Shakespeare den Cassius geschildert hat, namentlich in seinem Sespräche mit Brutus, wenn er hört, wie das Volk den Casar, den es zum König ersheben möchte, mit Jubelgeschrei begrüßt:

"Ich weiß es nicht, wie Ihr und andre Menschen Don diesem Leben denkt; mir, fur mich selbst, War' es so lieb, nicht da sein, als zu leben In Furcht vor einem Wesen wie ich selbst. 3ch kam wie Casar frei zur Welt, so Ihr; Wir nahrten uns so aut, wir konnen beide So gut wie er des Winters Frost ertragen: Denn einft, an einem rauben, fturm'ichen Tage, Als wild die Tiber an ihr Alfer tobte, Sprach Casar zu mir: "Wagst du, Cassius, nun Mit mir zu springen in die zorn'ge Flut And bis dorthin zu schwimmen?" - Auf dies Wort, Belleidet, wie ich war, fturzt' ich hinein Und hieß ihn folgen; wirflich tat er's auch. Der Strom brüllt' auf une ein, wir schlugen ihn Mit wadern Sehnen, warfen ihn beiseit' Alnd hemmten ihn mit einer Brust des Trotes; Doch ch' wir das erwählte Ziel erreicht, Rief Cafar: "Bilf mir, Cassius! ich sinke." Ich, wie Aneas, unser großer Ahn, Aus Trojas Flammen einst auf seinen Schultern Den alten Vater trug, so aus den Wellen 309 ich den muden Casar. - 2Ind der Mann Ift nun zum Gott erhöht, und Cassius ist Ein arm Geschöpf und muß den Ruden beugen, Nict Cafar nur nachlässig gegen ihn. Als er in Spanien war, hatt' er ein Fieber,

Und wenn der Schau'r ihn ankam, merkt' ich wohl Sein Beben: ja, er bebte, dieser Sott!

Das seige Blut der Lippen nahm die Flucht, Sein Auge, dessen Blick die Welt bedräut,

Derlor den Slanz, und ächzen hört' ich ihn.

Ja, dieser Mund, der horchen hieß die Römer

Und in ihr Buch einzeichnen seine Reden,

"Ach", ries: "Titinius! gib mir zu trinken!"

Wie'n krankes Mädchen. Sötter! ich erstaune,

Wie nur ein Mann so schwächlicher Natur

Der stolzen Welt den Vorsprung abgewann

Und nahm die Palm' allein."

Casar selber kennt seinen Mann sehr gut, und in einem Gespräche mit Antonius entfallen ihm die tiefsinnigen Worte:

"Laßt wohlbeleibte Männer um mich sein, Mit glatten Köpfen, und die nachts gut schlafen: Der Cassius dort hat einen hohlen Blick; Er denkt zu viel; die Leute sind gefährlich.

War' er nur fetter! — Zwar ich fürcht' ihn nicht; Doch ware Furcht nicht meinem Namen fremd, Ich kenne niemand, den ich eher miede Als diesen hagern Cassius. Er liest viel; Er ist ein großer Prüser und durchschaut Das Tun der Menschen ganz; er liebt kein Spiel Wie du, Antonius; hört nicht Musik; Er lächelt selten und auf solche Weise, Als spott' er sein, verachte seinen Geist, Den irgend was zum Lächeln bringen konnte. Und solche Männer haben nimmer Ruh', Solang' sie semand größer sehn als sich; Das ist es, was sie so gefährlich macht."

Cassius ist Republikaner, und wie wir es oft bei solchen Menschen sinden, er hat mehr Sinn für edle Männers freundschaft als für zarte Frauenliebe. Brutus hingegen opfert sich für die Republik, nicht weil er seiner Natur nach Republikaner, sondern weil er ein Tugendheld ist und in jener Aufopferung eine höchste Aufgabe der Pflicht sieht. Er ist empfänglich für alle sansten Gefühle, und mit weicher Seele hängt er an seiner Gattin Portia.

Portia, eine Tochter des Cato, ganz Römerin, ist dennoch liebenswürdig, und selbst in den höchsten Aufflügen ihres Geroismus offenbart sie den weiblichsten Sinn und die sinnigste Weiblichsteit. Mit ängstlichen Liebesaugen lauert sie auf jeden Schatten, der über die Stirne ihres Semahls dahinzieht und seine bekümmerten Sedanken verrät. Sie will wissen, was ihn quält, sie will die Last des Seheimenisses, das seine Seele drück, mit ihm teilen . . . Und als sie es endlich weiß, ist sie dennoch ein Weib, unterliegt sast den surchtbaren Besorgnissen, kann sie nicht verbergen und gesteht selber:

"Ich habe Mannessinn, doch Weiberohnmacht. Wie fällt doch ein Seheimnis Weibern schwer!"

# Cleopatra

\*\*\*\*

(Antonius und Cleopatra)

Ja, dieses ist die berühmte Königin von Ägypten, welche den Antonius zugrunde gerichtet hat.

Er wußte es ganz bestimmt, daß er durch dieses Weib seinem Verderben entgegenging, er will sich ihren Zaubersfesseln entreißen . . .

"Schnell muß ich fort von hier."

Er flieht... doch nur um desto eher zurudzukehren zu den Fleischtöpfen Ägyptens, zu seiner alten Nilschlange, wie er sie nennt... bald wühlt er sich wieder mit ihr im prächtigen Schlamme zu Alexandrien, und dort, erzählt Octavius:

"Dort auf dem Markt auf silberner Tribune, Auf goldnen Stühlen, thront' er öffentlich Mit der Cleopatra. Cäsarion saß 3u ihren Füßen, den man für den Sohn Von meinem Vater hält; und alle die Unechten Kinder, die seit sener Zeit Erzeugte ihre Wollust. Ihr verlieh Ägypten er zum Sigentum und machte Von Niedersyrien, Cyprus, Lydien sie Zur unumschränkten Königin.

An dem Ort,

Wo man die öffentlichen Spiele gibt, Da kundet' er als Könige der Kön'ge Die Söhne; gab Großmedien, Parthien, Armenien dem Alexander, wies Dem Ptolemäus Syrien, Cilicien Und auch Phönizien an. Sie selbst erschien Im Schmuck der Göttin Isis diesen Tag, Und wie man sagt, erteilte sie vorher Auf diese Weise oftmals schon Gehör."

Die ägyptische Zauberin halt nicht bloß sein Herz, sondern auch sein Hirn gefangen und verwirrt sogar sein Feldherrntalent. Statt auf dem seiten Lande, wo er gewüht im Siegen, liefert er die Schlacht auf der unsichern See, wo seine Tapferkeit sich weniger geltend machen kann; — und dort, wohin das launenhaste Weib ihm durchaus

folgen wollte, ergreift sie plöglich die Flucht nebst allen ihren Schiffen, eben im entscheidenden Momente des Kampfes; - und Antonius, "gleich einem brunft'gen Entrich", mit ausgespannten Segelflügeln, flieht ihr nach und läßt Chre und Glud im Stich. Aber nicht bloß durch die weiblichen Launen Cleopatras erleidet der unglückselige held die schmählichste Niederlage; späterhin übt sie gegen ihn sogar den schwarzesten Verrat und lakt im geheimen Cinverstandnis mit Octavius ihre Flotte zum Feinde über= geben... Sie betrügt ihn aufs niederträchtigfte, um im Schiffbruche seines Glud's ihre eigenen Guter zu retten oder gar noch einige größere Vorteile zu erfischen . . . Sie treibt ihn in Verzweiflung und Tod durch Arglist und Lüge . . . Ind dennoch bis zum letten Augenblicke liebt er sie mit gangem Bergen; ja, nach jedem Verrat, den sie an ihm übte, entlodert seine Liebe um so flammender. Er flucht freilich über ihre jedesmalige Tude, er kennt alle ihre Gebrechen, und in den robesten Schimpfreden entladet sich seine bessere Einsicht, und er sagt ihr die bittersten Wahrheiten:

"She ich dich kannte, warst du halb verwelkt! Ha! ließ ich deshalb ungedrückt in Rom Mein Kissen; gab darum die Zeugung auf Rechtmäß'ger Kinder und von einem Kleinod Der Frauen, um von der getäuscht zu sein, Die gern sieht, daß sie andre unterhalten?

Du warst von seher eine Heuchlerin. Doch werden wir in Missetaten hart, Dann, — o des Inglücks! — schließen weise Götter Die Augen uns; in unsern eigenen Kot Versenken sie das klare Irteil; machen, Daß wir anbeten unfern Wahn, und lachen, Wenn wir hinstolpern ins Verderben.

Als kalten Biffen auf Des toten Casars Schüssel fand ich dich: Du warst ein Überbleibsel schon des Cnejus Dompejus; andrer beifer Stunden nicht Bu denken, die, vom allgemeinen Ruf

Nicht aufgezeichnet, du wolluftig dir Crhaschtest."

Aber wie jener Speer des Achilles, welcher die Wunden, die er schlug, wieder beilen konnte, so kann der Mund des Liebenden mit seinen Kussen auch die todlichsten Stiche wieder heilen, womit sein scharfes Wort das Gemut des Geliebten verlett bat . . . Und nach jeder Schandlichkeit, welche die alte Nilschlange gegen den römischen Wolf ausübte, und nach jeder Schimpfrede, die diefer darüber losheulte, zungeln sie beide miteinander um so gartlicher; noch im Sterben drudte er auf ihre Lippen von so vielen Küssen noch den letten Kuß . . .

Aber auch sie, die ägyptische Schlange, wie liebt sie ihren römischen Wolf! Ihre Verratereien sind nur außerliche Windungen der bosen Wurmnatur, sie übt dergleichen mehr mechanisch aus angeborner oder angewöhnter 2lnart . . . aber in der Tiefe ihrer Seele wohnt die unwandels barfte Liebe für Antonius, sie weiß es selbst nicht, daß diese Liebe so stark ist, sie glaubt manchmal diese Liebe überwinden oder gar mit ihr spielen zu konnen, und sie irrt sich, und dieser Irrtrm wird ihr erst recht Har in dem Augenblick, mo sie den geliebten Mann auf immer verliert, und ihr Schmerz in die erhabenen Worte ausbricht:

"Ich träumt': es gab einst einen Feldheren Mark

Anton! — O einen zweiten, gleichen Schlaf, Um noch einmal solch einen Mann zu sehn!

Sein Gesicht

War wie des Himmels Antlitz. Drinnen stand Die Sonn' und auch ein Mond und liefen um Und leuchteten der Stale Neinem O.

Seine Fuße

Beschritten Dzeane; sein emporGestreckter Arm umsauste eine Welt;
Der Harmonie der Sphären glich die Stimme,
Wenn sie den Freunden tönte; wenn er meint'
Den Erdkreis zu bezähmen, zu erschüttern,
Wie Donner rasselnd. Seine Güte kannte
Den Winter nie; sie war ein Herbst, der stets
Durch Ernten reicher ward. Delphinen gleich
War sein Ergögen, die den Rücken ob
Dem Elemente zeigen, das sie hegt.
Es wandelten in seiner Liverei
Der Königs und der Fürstenkronen viel.
Und Königreich' und Inseln sielen ihm
Wie Münzen aus der Tasche."

Diese Cleopatra ist ein Weib. Sie liebt und verrät zu gleicher Zeit. Es ist ein Irrtum, zu glauben, daß die Weiber, wenn sie uns verraten, auch aufgehört haben, uns zu lieben. Sie folgen nur ihrer angebornen Natur; und wenn sie auch nicht den verbotenen Kelch leeren wollen, so möchten sie doch manchmal ein bischen nippen, an dem Rande leden, um wenigstens zu kosten, wie Sist schweckt. Nächst Shakespeare, in vorliegender Tragödie, hat dieses Phänomen niemand so gut geschildert wie unser alter Abbe Prevost in seinem Romane "Manon de Lescaut".

Die Intuition des größten Dichters stimmt hier überein mit der nüchternen Beobachtung des kühlsten Prosaikers.

Ja, diese Cleopatra ist ein Weib in der holdseligsten und vermaledeitesten Bedeutung des Wortes! Sie erinnert mich an jenen Ausspruch Lessings: "Als Gott das Weib schuf, nahm er den Ton zu fein." Die Abergartheit seines Stoffes verträgt sich nun selten mit den Ansprüchen des Lebens. Dieses Geschöpf ist zu aut und zu schlecht für diese Welt. Die lieblichsten Vorzüge werden hier die Ursache der verdrieflichsten Gebrechen. Mit entzudender Wahrheit schildert Shakespeare schon gleich beim Auftreten der Cleopatra den bunten, flatterhaften Launengeist, der im Kopfe der schönen Königin beständig rumort, nicht felten in den bedenklichsten Fragen und Geluften übersprudelt und vielleicht eben als der lette Grund von all ihrem Tun und Lassen zu betrachten ift. Nichts ift charale teristischer als die fünfte Szene des ersten Alts, wo sie von ihrer Kammerjungfer verlangt, daß sie ihr Mandragora zu trinken gebe, damit diefer Schlaftrunk ihr die Zeit ausfülle, mahrend Antonius entfernt. Dann plagt sie der Teufel, ihren Kaftraten Mardian zu rufen. Er fragt untertanig, mas seine Gebieterin begehre. "Singen will ich dich nicht hören", antwortet sie, "denn nichts gefällt mir jett, was Eunuchen eigen ift - aber sage mir: fühlft du denn Leidenschaft?"

Mardian

"Ja, holde Königin!

Cleopatra

In Wahrheit?

Mardian

Nicht in Wahrheit;

Denn nichts vermag ich, als was in der Wahrheit

Mit Anstand kann geschehn, und doch empfind' Ich hest'ge Triebe, denk' auch ost an das, Was Mars mit Venus tat.

# Cleopatra

O Charmian! Wo glaubst du, ist er sett? Steht oder sitt er? Geht er umher? Besteigt er sett sein Roß! Beglücktes Roß, das seine Last erträgt! Sei tapfer, Roß! Denn, weißt du, wen du trägst? Der Erde halben Atlas! Ihn, den Arm, Den Helm der Menschen! Sprechen wird er oder Wird murmeln sett: Wo ist nun meine Schlange Des alten Nils?' — Denn also nennt er mich."

Soll ich ohne Furcht vor diffamatorischem Miglächeln meinen ganzen Gedanken aussprechen, so muß ich ehrlich bekennen: dieses ordnungslose Fühlen und Denken der Cleopatra, welches eine Folge des ordnungslosen, mußigen und beunruhigten Lebenswandels, erinnert mich an eine gewisse Klasse verschwenderischer Frauen, deren Postspieliger haushalt von einer außerehlichen Freigebigkeit bestritten wird, und die ihre Titulargatten febr oft mit Liebe und Treue, nicht selten auch mit bloger Liebe, aber immer mit tollen Launen plagen und beglücken. Ihnd war sie denn im Grunde etwas anders, diese Cleopatra, die mahrlich mit ägyptischen Kroneinkunften nimmermehr ihren unerhörten Luxus bezahlen konnte und von dem Antonius, ihrem römischen Entreteneur, die erpreften Schätze ganger Drovinzen als Geschenke empfing und im eigentlichen Sinne des Wortes eine unterhaltene Königin war!

In dem aufgeregten, unsteten, aus lauter Extremen 3u- sammengewürfelten, drückend schwülen Geiste der Cleopatra wetterleuchtet ein sinnlich wilder, schwefelgelber Wig, der

uns mehr erschreckt als ergont. Plutarch gibt uns einen Begriff von diesem Wite, der sich mehr in handlungen als in Worten ausspricht, und schon in der Schule lachte ich mit ganger Seele über den mystifigierten Antonius, der mit seiner königlichen Geliebten auf den Fischfang ausfuhr, aber an seiner Schnur lauter eingesalzene Fische beraufzog: denn die schlaue Agypterin hatte heimlich eine Menge Taucher bestellt, welche unter dem Wasser an dem Angels haten des verliebten Romers jedesmal einen eingefalzenen Fisch zu befestigen mußten. Freilich, unser Lehrer machte bei dieser Anekdote ein sehr ernsthaftes Gesicht und tadelte nicht wenig den frevelhaften Übermut, womit die Königin das Leben ihrer Untertanen, jener armen Taucher, aufs Spiel fette, um den besagten Spaß auszuführen; unser Lehrer war überhaupt kein Freund der Cleopatra, und er machte uns sehr nachdrudlich darauf aufmerksam, wie sich der Antonius durch dieses Weib seine gange Staats= Karriere verdarb, in hausliche Unannehmlichkeiten verwidelte und endlich ins Anglud fturzte.

Ja, mein alter Lehrer hatte recht, es ist äußerst gesfährlich, sich mit einer Person wie die Cleopatra in ein näheres Verhältnis einzulassen. Sin held kann dadurch zugrunde gehen, aber auch nur ein held. Der lieben Mittelmäßigkeit droht hier, wie überall, keine Gefahr.

Wie der Charakter der Cleopatra, so ist auch ihre Stellung eine äußerst wizige. Dieses launische, lustsüchtige, wetterwendische, sieberhaft kokette Weib, diese antike Pariserin, diese Söttin des Lebens gaukelt und herrscht über Ägypten, dem schweigsam starren Totenland . . . 3hr kennt es wohl, senes Ägypten, senes geheimnisvolle Mizraim, senes enge Niltal, das wie ein Sarg aussieht . . . 3m hohen Schilfe greint das Krokodil oder das ausgesetzte Kind der Offenbarung . . . Felsentempel mit kolossalen Pseilern,

woran heilige Tierfragen lehnen, häßlich bunt bemalt... An der Pforte nickt der hieroglyphenmüzige Isismonch... In üppigen Villas halten die Mumien ihre Siesta, und die vergoldete Larve schützt sie vor den Fliegenschwärmen der Verwesung... Wie stumme Sedanken stehen dort die schlanken Obelisken und die plumpen Pyramiden... Im hintergrund grüßen die Mondberge Äthiopiens, welche die Quellen des Nils verhüllen... Überall Tod, Stein und Seheimnis... Und über dieses Land herrschte als Königin die schöne Cleopatra.

Wie wizig ist Gott!

#### Lavinia

\*\*\*\*

#### (Titus Andronicus)

In "Julius Casar" seben wir die letzten Zuckungen des republikanischen Geistes, der dem Aufkommen der Monarchie vergebens entgegenkampft; die Republik hat sich überlebt, und Brutus und Cassius konnen nur den Mann ermorden, der zuerst nach der koniglichen Krone greift, keineswegs aber vermögen sie das Konigtum zu toten, das in den Bedürfnissen der Zeit schon tief murzelt. In "Antonius und Cleopatra" seben wir, wie statt des einen gefallenen Cajaro drei andre Cajaren nach der Weltherrschaft die Rühnen Bande streden; die Drinzipienfrage ift geloft, und der Kampf, der zwischen diesen Triumviren ausbricht, ist nur eine Personenfrage: wer soll Imperator sein, Berr über alle Menschen und Sande? Die Tragodie, betitelt: "Titus Andronicus", zeigt uns, daß auch diese unbeschränkte Alleinherrschaft im romischen Reiche dem Gesetze aller irdischen Erscheinungen folgen, nämlich in Verwesung übergeben mußte, und nichts gewährt einen so widerwärtigen Anblick wie jene spätern Casaren, die dem Wahnsinn und dem Verbrechen der Neronen und Caligulen noch die windigfte Schwächlichkeit hinzufügten. Diesen, den Neronen und Caligulen, schwindelte auf der hobe ihrer Allmacht; sich erhaben dunkend über alle Menschlichkeit, wurden sie Unmenschen; sich selber fur Gotter haltend, murden sie gottlos; ob ihrer Ungeheuerlichkeit aber konnen wir vor Erstaunen sie kaum mehr nach vernünftigen Magstaben beurteilen. Die späteren Cafaren hingegen find weit mehr Gegenstände unseres Mitleids, unseres Unwillens, unseres Etels; es fehlt ihnen die heidnische Selbstvergotterung, der Rausch ihrer alleinigen Majestat, ihrer schauerlichen Unverantwortlichkeit . . . Sie sind christlich zerknirscht, und der schwarze Beichtiger hat ihnen ins Gewissen geredet, und sie ahnen jett, daß sie nur armselige Würmer sind, daß sie von der Onade einer hobern Gottheit abhangen und daß sie einst für ihre irdischen Sunden in der Bolle gesotten und gebraten werden.

Obgleich in "Titus Andronicus" noch das außere Gepränge des heidentums waltet, so offenbart sich doch in diesem Stud schon der Charafter der spätern driftlichen Beit, und die moralische Verkehrtheit in allen sittlichen und bürgerlichen Dingen ist schon gang byzantinisch. Dieses Stud gehört ficher zu Shakespeares frühesten Erzeugnissen, obaleich manche Kritiker ihm die Autorschaft streitig machen; es herrscht darin eine Unbarmherzigkeit, eine schneidende Vorliebe für das Bakliche, ein titanisches Badern mit den göttlichen Mächten, wie wir dergleichen in den Erstlingswerken der größten Dichter zu finden pflegen. Der Beld, im Gegensatz zu seiner ganzen demoralisierten 21mgebung, ist ein echter Romer, ein Überbleibsel aus der alten starren Deriode. Ob dergleichen Menschen damals noch existierten? Es ift möglich; denn die Natur liebt es, von allen Krea-5 V 4 49

turen, deren Sattung untergeht oder sich transformiert, noch irgendein Exemplar aufzubewahren, und sei es auch als Versteinerung, wie wir dergleichen auf Vergeshöhen zu sinden pflegen. Titus Andronicus ist ein solcher versteinerter Römer, und seine fossile Tugend ist eine wahre Kuriosität zur Zeit der spätesten Casaren.

Die Schändung und Verstümmelung seiner Tochter Lavinia gehört zu den entsetzlichten Zzenen, die sich bei irgendeinem Autor sinden. Die Seschichte der Philomele in den Verwandlungen des Ovidius ist lange nicht so schauderhaft; denn der unglücklichen Römerin werden sogar die Hände abgehackt, damit sie nicht die Urheber des grausamsten Bubenstücks verraten könne. Wie der Vater durch seine starre Männlichkeit, so mahnt die Tochter durch sihre hohe Weibeswürde an die sittlichere Verzgangenheit; sie scheut nicht den Tod, sondern die Entzehrung, und rührend sind die keuschen Worte, womit sie ihre Feindin, die Kaiserin Tamora, um Schonung ansleht, wenn die Söhne derselben ihren Leib bestecken wollen.

"Nur schnellen Tod ersteh" ich! — und noch eins, Was Weiblichkeit zu nennen mir verweigert: Entzieh mich ihrer Wollust, schrecklicher Als Mord für mich, und wälze meine Leiche In eine garst'ge Grube, wo kein Auge Des Mannes semals meinen Körper sieht. D, dies erfüll" und sei erbarmensvoll Als Mörderin!"

In dieser jungfräulichen Reinheit bildet Lavinia den vollendeten Gegensatz zu der erwähnten Kaiserin Tamora; hier wie in den meisten seiner Dramen stellt Shakespeare zwei ganz gemütoverschiedene weibliche Gestalten nebenseinander und veranschaulicht uns ihren Charakter durch

den Kontrast. Dieses sahen wir schon im "Antonius und Cleopatra", wo neben der weißen, kalten, sittlichen, erz» prosaischen und häuslichen Octavia unsere gelbe, ungezägelte, eitle und inbrünstige Ägypterin desto plastischer hervortritt.

Aber auch sene Tamora ift eine schone Figur, und es dunkt mir eine Ungerechtigkeit, daß der englische Grabftichel in gegenwärtiger Galerie Shakespearescher Frauen ihr Bildnis nicht eingezeichnet hat. Sie ift ein schones, majestätisches Weib, eine bezaubernd imperatorische Gestalt, auf der Stirne das Zeichen der gefallenen Göttlichkeit, in den Augen eine weltverzehrende Wolluft, prachtvoll lasterhaft, lechzend nach rotem Blut. Weitblidend milde, wie unser Dichter sich immer zeigt, hat er schon in der ersten Szene, wo Tamora erscheint, alle die Greul, die sie spater gegen Titus Andronicus ausübt, im voraus juftifiziert. Denn dieser starre Romer, ungerührt von ihren schmerzlichsten Mutterbitten, läßt ihren geliebten Sohn gleichsam por ihren Augen hinrichten; sobald sie nun in der werbenden Sunft des jungen Kaisers die hoffnungsstrahlen einer Kunftigen Rache erblickt, entringeln sich ihren Lippen die jauchzend finftern Worte:

> "Ich will es ihnen zeigen, was es heißt, Wenn eine Königin auf den Straßen kniet Und Gnad' umsonft ersteht."

Wie ihre Grausamkeit entschuldigt wird durch das erduldete Übermaß von Qualen, so erscheint die metsenhafte Lüderlichkeit, womit sie sich sogar einem scheußlichen Mohren hingibt, gewissermaßen veredelt durch die romantische Doesie, die sich darin ausspricht. Ja, zu den schauerlich süßesten Zaubergemälden der romantischen Doesie gehört sene Szene, wo mährend der Jagd die Kaiserin Tamora ihr Gesolge verlassen hat und ganz allein im Walde mit dem geliebten Mohren zusammentrifft.

"Warum so traurig, holder Aaron? Da doch umber so heiter alles scheint. Die Vogel singen überall im Busch, Die Schlange liegt im Sonnenstrahl gerollt, Das grune Laub bebt von dem fühlen Bauch 2Ind bildet bunte Schatten auf dem Boden. Im füßen Schatten, Aaron, laß uns figen, Indes die Cho schwanhaft Bunde afft Und widerhallt der hörner hellen Klang, Als sei die Tagd verdoppelt; - laß uns sigen Und borchen auf das gellende Betoje. Nach solchem Zweikampf, wie der war, den Dido -Erzählt man - mit Aneas einft genok, Als gludlich sie ein Sturmwind überfiel, Ind die verschwiegne Grotte sie verbarg, Lak uns verschlungen beide, Arm in Arm, Wenn wir die Luft genossen, goldnem Schlaf Ins überlassen; mabrend hund und horn Und Vogel mit der füßen Melodie Une das sind, was der Amme Lied ift, die Damit das Kindlein lullt und wiegt jum Schlaf."

QUährend aber Wollustgluten aus den Augen der schönen Kaiserin hervorlodern und über die schwarze Sestalt des Mohren wie lockende Lichter, wie züngelnde Flammen ihr Spiel treiben, denkt dieser an weit wichtigere Dinge, an die Ausführung der schändlichsten Intrigen, und seine Antwort bildet den schroffsten Segensatz zu der brünstigen Anrede Tamoras.

# Constanze

### (Konig Johann)

Es war am 29. August des Jahres 1827 nach Christi Geburt, als ich im Theater zu Berlin bei der ersten Vorstellung einer neuen Tragodie von Herrn E. Raupach alls mählich einschlief.

Für das gebildete Dublikum, das nicht ins Theater geht und nur die eigentliche Literatur kennt, muß ich hier bemerken, daß benannter herr Raupach ein sehr nützlicher Mann ift, ein Tragodien- und Komodienlieferant, welcher die Berliner Buhne jeden Monat mit einem neuen Meifterwerk versieht. Die Berliner Buhne ist eine vortreffliche Anstalt und besonders nuglich fur Begelsche Philosophen, welche des Abends von dem harten Tagwert des Denkens ausruhen wollen. Der Geist erholt sich dort noch weit natürlicher als bei Wisokki. Man geht ins Theater, ftredt sich nachlässig bin auf die samtnen Bante, lorgniert die Augen seiner Nachbarinnen oder die Beine der eben auftretenden Mimin, und wenn die Kerls von Komödianten nicht gar zu laut schreien, schläft man ruhig ein, wie ich es wirklich getan am 29. August des Jahres 1827 nach Chrifti Geburt.

Als ich erwachte, war alles dunkel rund um mich her, und bei dem Scheine einer mattflimmernden Lampe erkannte ich, daß ich mich ganz allein im leeren Schauspielhause befand. Ich beschloß den übrigen Teil der Nacht dort zu verbringen, suchte wieder gelinde einzuschlafen, welches mir aber nicht mehr so gut gelang wie einige Stunden vorher, als der Mohndust der Raupachschen Verse mir in die Nase stieg; auch störte mich allzusehr das Knispern und Sepiepse der Mäuse. Unsern vom Orchester raschelte eine ganze Mäuselolonie, und da ich nicht bloß Raupachsche

Derse, sondern auch die Sprache aller übrigen Tiere verstehe, so erlauschte ich ganz unwillkürlich die Sespräche jener Mäuse. Sie sprachen über Segenstände, die ein denkendes Seschöpf am meisten interessieren müssen: über die letzten Gründe aller Erscheinungen, über das Wesen der Dinge an und für sich, über Schicksal und Freiheit des Willens, über die große Raupachsche Tragödie, die sich kurz vorher mit allen möglichen Schrecknissen vor ihren eignen Augen entfaltet, entwickelt und geendigt hatte.

"Ihr jungen Leute", sprach langsam ein alter Mauserich, "ihr habt nur ein einziges Stud oder nur menige folcher Stude gesehen, ich aber bin ein Greis und habe deren schon sehr viele erlebt und sie alle mit Aufmerksamkeit betrachtet. Da habe ich nun gefunden, daß sie sich im Wesen alle abnlich, daß sie fast nur Variationen desselben Themas sind, daß manchmal gang dieselben Expositionen, Derwicklungen und Katastrophen vorkommen. Es sind immer dieselben Menschen und dieselben Leidenschaften, welche nur Kostume und Redefiguren wechseln. Da sind immer dieselben Beweggrunde des Bandelns, Liebe oder haß oder Chrigeis oder Sifersucht, der Beld mag nun eine römische Toga oder einen altdeutschen Barnisch, einen Turban oder einen Filz tragen, sich antil oder romantisch gebärden, einfach oder geblümt, in schlechten Tamben oder in noch schlechtern Trochäen sprechen. Die ganze Geschichte der Menschheit, die man gern in verschiedene Stude, Akte und Auftritte einteilen mochte, ist doch immer eine und dieselbe Geschichte; es ist eine nur maskierte Wiederkehr derselben Naturen und Ereignisse, ein organischer Kreis= lauf, der immer von vorne wieder anfängt; und wenn man das einmal gemerkt hat, so ärgert man sich nicht mehr über das Bose, man freut sich auch nicht mehr allzustark über das Sute, man lächelt über die Narrheit jener Heroen, die sich aufopfern für die Veredlung und Beglückung des Menschengeschlechts; man amüsiert sich mit weiser Gelassenheit."

Ein licherndes Stimmchen, welches einem Beinen Spikmauschen zu gehören schien, bemerkte dagegen mit großer Baft: "Auch ich habe Beobachtungen angestellt und nicht bloß von einem einzigen Standpunkte aus, ich habe mir Peine springende Mühe verdrießen lassen, ich verließ das Parterre und betrachtete mir die Dinge hinter den Kulissen, und da habe ich gar befremdliche Entdedungen gemacht. Dieser Beld, den ihr eben bewundert, der ist gar kein Beld; denn ich fah, wie ein junger Bursch ihn einen besoffenen Schlingel nannte und ihm diverse Fußtritte gab, die er rubig einstedte. Jene tugendhafte Pringessin, die sich für ihre Tugend aufzuopfern schien, ist weder eine Prinzessin noch tugendhaft; ich habe gesehen, wie sie aus einem Dorzellantopfchen rote Farbe genommen, ihre Wangen damit angestrichen, und dieses galt nachher für Schamröte; am Ende sogar marf sie sich gabnend in die Arme eines Gardeleutnants, der ihr auf Chre versicherte, daß sie auf seiner Stube einen juten Beringssalat nebst einem Glase Dunsch finden wurde. Was ihr fur Donner und Blitz gehalten habt, das ist nur das Rollen einiger Blechwalzen und das Verbrennen einiger Lot gestoßenen Kolophoniums. Aber gar jener dide ehrliche Burger, der lauter Uneigennütigkeit und Großmut zu sein schien, der gankte sich sehr geldgierig mit einem dunnen Menschen, den er herr General= intendant titulierte, und von dem er einige Taler Zulage verlangte. Ja, ich habe alles mit eigenen Augen gesehen und mit eigenen Ohren gehört; all das Große und Edle, das uns hier poragiert wurde, ift Lug und Trug; Sigennut und Selbstsucht find die geheimen Triebfedern aller Handlungen, und ein vernünftiges Wesen läßt sich nicht täuschen durch den Schein."

hiergegen aber erhob sich eine seufzende, weinerliche Stimme, die mir Schier bekannt dunkte, obgleich ich dennoch nicht wußte, ob sie einer mannlichen oder weiblichen Maus gehorte. Sie begann mit einer Klage über die Frivolität des Zeitalters, jammerte über Unglauben und Zweifelsucht und beteuerte viel von ihrer Liebe im allgemeinen. "Ich liebe euch", seufzte sie, "und ich sage euch die Wahrheit. Die Wahrheit aber offenbarte sich mir durch die Gnade in einer geweiheten Stunde. Ich schlich ebenfalls umber, die letten Grunde der bunten Begebenheiten, die auf diefer Buhne poruberzogen, zu entratseln und zu gleicher Zeit auch mohl ein Brotfrumchen zu finden, um meinen leiblichen hunger zu ftillen; denn ich liebe euch. Da entdedte ich plöglich ein ziemlich geräumiges Loch oder vielmehr einen Kasten, worin zusammengekauert ein dunnes, graues Mannchen saß, welches eine Rolle Dapier in der hand hielt und mit monotoner, leiser Stimme alle die Reden ruhig vor sich bin sprach, welche oben auf der Bühne so laut und leidenschaftlich dellamiert wurden. Ein mustischer Schauer 30g über mein Fell, trotz meiner Unwürdigkeit war ich doch begnadigt worden, das Allerheiligste zu erschauen, ich befand mich in der seligen Nabe des geheimnisvollen Urwesens, des reinen Seistes, welcher mit seinem Willen die Körperwelt regiert, mit seinem Wort sie schafft, mit dem Worte sie belebt, mit dem Worte sie vernichtet; denn die Belden auf der Buhne, die ich noch furz vorher so start bewundert, ich sah, daß sie nur dann mit Sicherheit redeten, wenn sie Sein Wort gang gläubig nachsprachen, daß sie hingegen ängstlich stammelten und stotterten, wenn sie sich stolz von 3hm entfernt und Seine Stimme nicht vernommen hatten: alles, sah ich, war nur abhängige Kreatur von 3hm, Er war der Alleinselbständige in seinem allerheiligsten Kaften. An

jeder Seite seines Kastens erglühten die geheimnisvollen Lampen, erklangen die Violinen, und tonten die Floten, um Ihn her war Licht und Musik, Er schwamm in hars monischen Strahlen und strahlenden Harmonien . . ."

Doch diese Rede ward am Ende so näselnd und weinerlich wispernd, daß ich wenig mehr davon verstehen konnte; nur mitunter hörte ich die Worte: "Hüte mich vor Kagen und Mausefallen, — gib mir mein täglich Brosamchen, — ich liebe euch — in Ewigkeit, Amen."

Durch Mitteilung dieses Traums möchte ich meine Anssicht über die verschiedenen philosophischen Standpunkte, von wo aus man die Weltgeschichte zu beurteilen pflegt, meine Sedanken verraten, zugleich andeutend, warum ich diese leichten Blätter mit keiner eigentlichen Philosophie der englischen Seschichte befrachte.

3ch will ja überhaupt die dramatischen Sedichte, worin Shakespeare die großen Begebenheiten der englischen historie verherrlicht hat, nicht dogmatisch erläutern, sondern nur die Bildnisse der Frauen, die aus jenen Dichtungen hers vorblühen, mit einigen Wortarabesken verzieren. Da in diesen englischen Seschichtsdramen die Frauen nichts weniger als die Hauptrolle spielen, und der Dichter sie nie auftreten läßt, um, wie in andern Stücken, weibliche Sestalten und Charaktere zu schildern, sondern vielmehr, weil die darzusstellende historie ihre Sinmischung erforderte: so werde ich auch desto kärglicher von ihnen reden.

Constanze beginnt den Reihen, und zwar mit schmerzlichen Gebärden. Wie die Mater dolorosa trägt sie ihr Kind auf dem Arme...

"Das arme Kind, durch welches alles gebüßt wird, Was die Seinigen verschuldet."

Auf der Berliner Bühne sah ich einst diese trauernde

Königin ganz vortrefflich dargeftellt von der ehemaligen Madame Stich. Minder brillant war die gute Maria Luise, welche zur Zeit der Invasion auf dem französischen Höstheater die Königin Constanze spielte. Indessen Häglich über alle Maßen zeigte sich in dieser Rolle eine gewisse Madame Caroline, welche sich vor einigen Jahren in der Provinz, besonders in der Vendée, herumtrieb; es sehlte ihr nicht an Talent und Passion, aber sie hatte einen zu dicken Bauch, was einer Schauspielerin immer schadet, wenn sie heroische Königswitwen tragieren soll.

# Lady Percy (Heinrich IV.)

\*\*\*\*

Ich träumte mir ihr Gesicht und überhaupt ihre Gestalt minder vollsleischig, als sie hier konterseit ist. Wielleicht aber kontrastieren die scharfen Züge und die schlanke Taille, die man in ihren Worten wahrnimmt, und welche ihre geistige Physiognomie offenbaren, desto interessanter mit ihrer wohlgeründeten äußern Vildung. Sie ist heiter, herzlich und gesund an Leib und Seele. Prinz Heinrich möchte uns gern diese liebliche Gestalt verleiden und parodiert sie und ihren Percy:

"Ich bin noch nicht in Percys Stimmung, dem Heißsporn des Nordens, der euch sechs bis sieben Dutzend Schotten zum Frühstück umbringt, sich die Hände wäscht und zu seiner Frau sagt: "Pfui, über dies stille Leben! Ich muß zu tun haben." — "O mein Herzens-Heinrich", sagt sie, "wie viele hast du heute umgebracht?" — "Gebt meinem Schecken zu sausen", und eine Stunde drauf antwortet er: "Ein Stücker vierzehn; Bagatell!"

Wie kurz, so entzückend ist die Szene, wo wir den wirklichen Haushalt des Percy und seiner Frau sehen, wo diese den brausenden Helden mit den kecksten Liebesworten zügelt:

"Komm, komm, du Papagei! Antworte mir Geradezu auf das, was ich dich frage. Ich breche dir den kleinen Finger, heinrich, Willft du mir nicht die ganze Wahrheit sagen.

### Percy

Fort! Fort!

Du Tändlerin! — Lieben? — Ich lieb' dich nicht, Ich frage nicht nach dir. Ist dies 'ne Welt Zum Puppenspielen und mit Lippen sechten? Nein, jezo muß es blut'ge Nasen geben, Zerbrochne Kronen, die wir doch im Handel Für voll anbringen — Alle Welt, mein Pferd! Was sagst du, Kätchen? Wolltest du mir was?

# Lady Percy

3hr liebt mich nicht? Ihr liebt mich wirklich nicht? Sut, laßt es nur; denn, weil 3hr mich nicht liebt, Lieb' ich mich selbst nicht mehr. 3hr liebt mich nicht? Nein, sagt mir, ob das Scherz ist oder Ernst?

#### Dercy

Komm, willft mich reiten sehn?
Wenn ich zu Pferde bin, so will ich schwören,
Ich liebe dich unendlich. Doch höre, Kätchen:
Du mußt mich ferner nicht mit Fragen quälen,
Wohin ich geh', noch raten, was es soll.
Wohin ich muß, muß ich: und kurz zu sein,
Beut' abend muß ich von dir, liebes Kätchen.
Ich kenne dich als weise, doch nicht weiser
Als heinrich Percys Frau; standhaft bist du,

Jedoch ein Weib, und an Verschwiegenheit Ist keine besser: denn ich glaube sicher, Du wirst nicht sagen, was du selbst nicht weißt, Und so weit, liebes Kätchen, trau' ich dir."

# Prinzeffin Catharina (heinrich V.)

\*\*\*\*

hat Shakespeare wirklich die Szene geschrieben, wo die Dringessin Catharina Unterricht in der englischen Sprache nimmt, und sind überhaupt von ihm alle jene französischen Redensarten, womit sie John Bull ergött? Ich zweifle. Unser Dichter hatte dieselben fomischen Effekte mittelft eines englischen Jargons hervorbringen konnen, um so mehr, da die englische Sprache die Sigenschaft besitzt, daß sie, ohne von den Regeln der Grammatik abzuweichen, durch bloke Anwendung romanischer Worte und Konstruktionen eine gemisse frangosische Seiftebrichtung hervortreten lassen Pann. In ähnlicher Weise Ponnte ein englischer Schaus spieldichter eine gewisse germanische Sinnesart andeuten, wenn er sich nur altsächsischer Ausdrücke und Wendungen bedienen wollte. Denn die englische Sprache besteht aus zwei heterogenen Elementen, dem romanischen und dem germanischen Element, die nur zusammengedrückt, nicht zu einem organischen Sanzen vermischt sind; und sie fallen leicht auseinander, und alsdann weiß man doch nicht genau zu bestimmen, auf welcher Seite sich das legitime Englisch befindet. Man vergleiche nur die Sprache des Doktor Johnson oder Addisons mit der Sprache Byrons oder Cobbetts. Shakespeare hatte wahrlich nicht notig gehabt, die Drinzessin Catharina französisch sprechen zu lassen.

Dieses führt mich zu einer Bemerkung, die ich schon

an einem andern Orte aussprach. Es ift nämlich ein Mangel in den geschichtlichen Dramen von Shakespeare, daß er den normannisch-französischen Seist des hohen Adels nicht mit dem sächsisch-britischen Seist des Volks durch eigen-tümlichere Sprachformen kontrastieren läßt. Walter Scott tat dieses in seinen Romanen und erreichte dadurch seine farbigsten Effekte.

Der Künstler, der uns zu dieser Galerie das Kontersei der französischen Prinzessin geliesert, hat ihr, wahrscheinlich aus englischer Malice, weniger schöne als drollige Züge geliehen. Sie hat hier ein wahres Dogelgesicht, und die Augen sehen aus wie geborgt. Sind es etwa Papageienstedern, die sie auf dem Haupte trägt, und soll damit ihre nachplappernde Gelehrigkeit angedeutet werden? Sie hat Beine, weiße, neugierige Hände. Siel Putliebe und Gesfallsucht ist ihr ganzes Wesen, und sie weiß mit dem Fächer allerliebst zu spielen. Ich wette, ihre Füßchen kokettieren mit dem Boden, worauf sie wandeln.

Johanna d'Arc (Heinrich IV., erster Teil)

\*\*\*\*

Beil dir, großer deutscher Schiller, der du das hohe Standbild wieder glorreich gesäubert hast von dem schmutzigen Witze Voltaires und den schwarzen Fleden, die ihm sogar Shalespeare angedichtet . . . Ja, war es britischer Nationalhaß oder mittelalterlicher Aberglaube, was seinen Seist umnebelte, unser Dichter hat das heldenmütige Mädchen als eine Bexe dargestellt, die mit den dunkeln Mächten der Hölle verbündet ist. Er läßt die Dämonen der Unterwelt von ihr beschwören, und gerechtsertigt wird durch solche Annahme ihre grausame hinrichtung. — Ein tieser Unmut

erfaßt mich sedesmal, wenn ich zu Rouen über den lleinen Marktplatz wandle, wo man die Jungfrau verbrannte, und eine schlechte Statue diese schlechte Tat verewigt. Qualz voll töten! das war also schon damals eure Handlungszweise gegen überwundene Feinde! Nächst dem Felsen von St. Helena gibt der erwähnte Marktplatz von Rouen das empörendste Zeugnis von der Großmut der Engländer.

Ja, auch Shakespeare hat sich an der Pucelle versündigt, und wo nicht mit entschiedener Feindschaft, behandelt er sie doch unfreundlich und lieblos, die edle Jungfrau, die ihr Vaterland befreite! Und hätte sie es auch mit der hülfe der hölle getan, sie verdiente dennoch Shrfurcht und Bewunderung!

Oder haben die Kritiker recht, welche dem Stücke, worin die Pucelle auftritt, wie auch dem zweiten und dritten Teile "Heinrichs VI.", die Autorschaft des großen Dichters absprechen? Sie behaupten, diese Trilogie gehöre zu den ältern Dramen, die er nur bearbeitet habe. Ich möchte gern der Jungfrau von Orleans wegen einer solchen Annahme beipflichten. Aber die vorgebrachten Argumente sind nicht haltbar. Diese bestrittenen Dramen tragen in manchen Stellen allzusehr das Vollgepräge des Shakespeares schen Seistes.

# Margaretha

(Konig Beinrich IV., erfter Teil)

\*\*\*\*

hier sehen wir die schöne Tochter des Grafen Reignier noch als Mädchen. Suffolk tritt auf und führt sie vor als Gefangene, doch ehe er sich dessen versieht, hat sie ihn selber gesesselt. Er mahnt uns ganz an den Reskruten, der von einem Wachtposten aus seinem Hauptmann 62

entgegenschrie: "Ich habe einen Sefangenen gemacht". — "So bringt ihn zu mir her," antwortete der Hauptmann. "Ich kann nicht", erwiderte der arme Rekrut, "denn mein Sefangener läßt mich nicht mehr los."

Suffolt spricht:

"Sei nicht beleidigt, Wunder der Natur! Von mir gefangen werden ist dein Los. So schützt der Schwan die flaumbedeckten Schwänlein, Mit seinen Flügeln sie gefangen haltend: Allein, sobald dich kränkt die Sklaverei, So geh und sei als Suffolks Freundin frei.

(Sie wendet sich weg, als wollte sie gehn.)

D bleib! Mir fehlt die Kraft, sie zu entlassen, Befrein will sie die Hand, das Herz sagt nein. Wie auf kristallnem Strom die Sonne spielt Und blinkt mit zweitem nachgeahmten Strahl, So scheint die lichte Schönheit meinen Augen; Ich würde gern, doch wag' ich nicht zu reden; Ich sodre Tint' und Feder, ihr zu schreiben. Pfui, De la Poole! entherze dich nicht selbst. Hast keine Zung'? ist sie nicht dort?

Verzagst du vor dem Anblick eines Weibs?

Ach ja! der Schönheit hohe Majestät

Verwirrt die Zung' und macht die Sinne wüst.

#### Margaretha

Sag', Graf von Suffolk (wenn du so dich nennst), Was gilt's zur Lösung, eh' du mich entlässest? Denn wie ich seh', bin ich bei dir Sefangne.

Suffolt (beiseit').

Wie weißt du, ob sie deine Bitte weigert, Ch' du um ihre Liebe dich versucht?

#### Margaretha

Du sprichst nicht: was für Lösung muß ich zahlen? Suffolk (beiseit').

Ja, sie ist schön, drum muß man um sie werben; Sie ist ein Weib, drum kann man sie gewinnen." Er sindet endlich das beste Mittel, die Sefangene zu beshalten, indem er sie seinem Könige anvermählt und zusgleich ihr öffentlicher Antertan und ihr heimlicher Liebshaber wird.

Ift diese Verhältnis zwischen Margarethen und Suffolk in der Geschichte begründet? Ich weiß nicht. Aber Shakes speares divinatorisches Auge sieht oft Dinge, wovon die Chronik nichts meldet, und die dennoch wahr sind. Er kennt sogar sene flüchtigen Träume der Vergangenheit, die Klio aufzuzeichnen vergaß. Bleiben vielleicht auf dem Schauplat der Begebenheiten allerlei bunte Abbilder ders selben zurück, die nicht wie gewöhnliche Schatten mit den wirklichen Erscheinungen verschwinden, sondern gespenstisch haften bleiben am Boden, unbemerkt von den gewöhnlichen Werkeltagsmenschen, die ahnungslos darüber hin ihre Geschäfte treiben, aber manchmal ganz farbens und formens bestimmt sichtbar werdend für das sehende Auge sener Sonntagskinder, die wir Dichter nennen?

### Königin Margaretha

(Beinrich VI., zweiter und dritter Teil)

In diesem Vildnis sehen wir dieselbe Margaretha als Königm, als Semahlin des sechsten Heinrichs. Die Knospe hat sich entfaltet, sie ist jetzt eine vollblühende Rose; aber ein widerlicher Wurm liegt darin verborgen. Sie ist ein hartes, frevelhastes Weib geworden. Beispiellos grausam 64

in der wirklichen wie in der gedichteten Welt ist die Szene, wo sie dem weinenden York das gräßliche, in dem Blute seines Sohnes getauchte Tuch überreicht und ihn verhöhnt, daß er seine Tränen damit trocknen möge. Entsetzlich sind ihre Worte:

"Sieh, York! dies Tuch befleckt' ich mit dem Blut, Das mit geschärftem Stahl der tapfre Clifford Hervor ließ strömen aus des Knaben Busen;
Und kann dein Aug' um seinen Tod sich seuchten, So geb' ich dir's, die Wangen abzutrocknen.
Ach, armer York! haßt' ich nicht tödlich dich, So würd' ich deinen Jammerstand beklagen.
So gräm' dich doch, mich zu belust'gen, York!
Wie dörrte so das seur'ge Herz dein Innres, Daß keine Träne fällt um Rutlands Tod?
Warum geduldig, Mann? Du solltest rasen;
Ich höhne dich, um rasend dich zu machen.
Stamps', tob' und knirsch', damit ich sing' und tanze!"

hatte der Künstler, welcher die schone Margaretha für diese Galerie zeichnete, ihr Bildnis mit noch weiter gesöffneten Lippen dargestellt, so würden wir bemerken, daß sie spisige Zähne hat, wie ein Raubtier.

In einem folgenden Drama, in "Richard III.", erscheint sie auch physisch scheußlich, denn die Zeit hat ihr alsdann die spitzigen Zähne ausgebrochen, sie kann nicht mehr beißen, sondern nur noch fluchen, und als ein gespenstisch altes Weib wandelt sie durch die Königsgemächer, und das zahnlose bose Maul murmelt Unheilreden und Derwünsschungen.

Durch ihre Liebe für Suffolk, den wilden Suffolk, weiß uns Shakespeare sogar für dieses Unweib einige Rührung abzugewinnen. Wie verbrecherisch auch diese Liebe ist, so 5 V 5

dürfen wir derselben dennoch weder Wahrheit noch Innigs Leit absprechen. Wie entzückend schon ist das Abschiedss gespräch der beiden Liebenden! Welche Zärtlichkeit in den Worten Margarethens:

"Ach! rede nicht mit mir! gleich eile fort! — O, geh noch nicht! So herzen sich und kussen, Werdammte Freund', und scheiden tausendmal, Vor Trennung hundertmal so bang als Tod. Doch nun fahr wohl! fahr' wohl mit dir mein Leben!"

### hierauf antwortet Suffolt:

"Mich kummert nicht das Land, wärft du von hinnen; Volkreich genug ist eine Wüstenei, Hat Suffolk deine himmlische Gesellschaft: Denn wo du bist, da ist die Welt ja selbst Mit all und seden Freuden in der Welt; Und wo du nicht bist, Öde nur und Trauer."

Wenn späterhin Margaretha, das blutige haupt des Scliebten in der hand tragend, ihre wildeste Verzweiflung ausjammert, mahnt sie uns an die furchtbare Chriemhilde des Nibelungenlieds. Welche gepanzerten Schmerzen, woran alle Trostworte ohnmächtig abgleiten!

Ich habe bereits im Singange angedeutet, daß ich in Beziehung auf Shakespeares Dramen aus der englischen Geschichte mich aller historischen und philosophischen Beztrachtungen enthalten werde. Das Thema jener Dramen ist noch immer nicht ganz abgehandelt, solange der Kampf der modernen Industriebedürfnisse mit den Resten des mittelalterlichen Feudalwesens unter allerlei Transformaztionen sortdauert. Hier ist es nicht so leicht, wie bei den römischen Dramen, ein entschiedenes Urteil auszusprechen, und jede starke Freimütigkeit könnte einer mislichen Aufz

nahme begegnen. Nur eine Bemerkung kann ich hier nicht zurudweisen.

Es ist mir nämlich unbegreislich, wie einige deutsche Kommentatoren ganz bestimmt für die Engländer Partei nehmen, wenn sie von jenen französischen Kriegen reden, die in den historischen Dramen des Shakespeare dargestellt werden. Wahrlich, in jenen Kriegen war weder das Recht noch die Poesie auf Seiten der Engländer, die einesteils unter nichtigen Sukzessionsvorwänden die roheste Plünsderungslust verbargen, anderenteils nur im Solde gemeiner Krämerinteresse sich herumschlugen . . . ganz wie zu unserer eigenen Zeit, nur daß es sich im neunzehnten Jahrhundert mehr um Kaffee und Zucker, hingegen im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert mehr um Schafswolle handelte.

Michelet in seiner frangosischen Geschichte, dem genialen Buche, bemerkt gang richtig:

"Das Seheimnis der Schlachten von Crecy, von Poitiers usw. befindet sich im Comptoir der Kausleute von London, von Bordeaux, von Bruges. — — — Wolle und Fleisch begründeten das ursprüngliche England und die englische Rasse. Bevor England für die ganze Welt eine große Baumwollspinnerei und Sisenmanusaktur wurde, war es eine Fleischsabrik. Don seher trieb dieses Volk vorzugsweise Viehzucht und nährte sich von Fleischspeisen. Daher diese Frische des Teints, diese Krast, diese (kurznasige und hinterkopslose) Schönheit. — Man erlaube mir bei dieser Selegenheit eines persönlichen Sindrucks zu erwähnen:

"Ich hatte London und einen großen Teil Englands und Schottlands gesehen; ich hatte mehr angestaunt als bes griffen. Erst auf meiner Rückreise, als ich von York nach Manchester ging, die Insel in ihrer Breite durchschneidend, empfing ich eine wahrhafte Anschauung Englands. Es war eines Morgens, bei seuchtem Nebel; das Land ers

schien mir nicht bloß umgeben, sondern überschwemmt vom Ozean. Gine bleiche Sonne farbte faum die Balfte der Landschaft. Die neuen ziegelroten häuser hatten allzu schroff gegen die saftig grunen Rasen abgestochen, waren diese schreienden Farben nicht von den flatternden Seenebeln gedampft worden. Fette Weidenplate, bededt mit Schafen und überragt von den flammenden Schornsteinen der Fabrifofen. Diebzucht, Aderbau, Induftrie, alles mar in diesem Beinen Raume zusammengedrangt, eins über das andre, eins das andre ernabrend; das Gras lebte vom Nebel, das Schaf vom Grase, der Mensch von Blut.

"Der Mensch in diesem verzehrenden Klima, wo er immer von hunger geplagt ift, kann nur durch Arbeit sein Leben friften. Die Natur zwingt ihn dazu. Aber er weiß sich an ihr zu rachen; er läßt sie selber arbeiten; er unterjocht sie durch Gifen und Feuer. Sang England Leucht von diesem Kampfe. Der Mensch ist dort wie ergurnt, wie außer sich. Seht dieses rote Gesicht, dieses irr. glanzende Auge . . . Man konnte leicht glauben, er sei trunten. Aber sein Kopf und seine Sand sind fest und ficher. Er ift nur trunken von Blut und Kraft. Er behandelt sich selbst wie eine Dampfmaschine, welche er bis 3um Elbermaß mit Nahrung vollstopft, um so viel Tatig. keit und Schnelligkeit als nur irgend möglich daraus zu gewinnen.

"Im Mittelalter mar der Englander ungefahr, mas er jetzt ift: ju ftart genahrt, angetrieben jum handeln und Priegerisch in Ermangelung einer industriellen Beschäftigung.

"England, obgleich Aderbau und Diehzucht treibend, fabrizierte noch nicht. Die Englander lieferten den roben Stoff; andere mußten ihn zu bearbeiten. Die Wolle mar auf der einen Seite des Kanals, der Arbeiter mar auf der andern Seite. Während die Fürsten stritten und haderten, 68

lebten doch die englischen Viehhändler und die vlämischen Tuchfabrikanten in bester Sinigkeit, im unzerstörbarsten Bündnis. Die Franzosen, welche dieses Bündnis brechen wollten, mußten dieses Beginnen mit einem hundertjährigen Kriege büßen. Die englischen Könige wollten zwar die Eroberung Frankreichs, aber das Volk verlangte nur Freisheit des Handels, freie Sinsuhrpläße, freien Markt für die englische Wolle. Versammelt um einen großen Wollssach, hielten die Kommunen Rat über die Forderungen des Königs und bewilligten ihm gern hinlängliche Hülfsgelder und Armeen.

"Eine solche Mischung von Industrie und Chevalerie verleiht dieser ganzen Geschichte ein munderliches Ansehen. Jener Eduard, welcher auf der Tafelrunde einen stolzen Cid geschworen hat, Frankreich zu erobern, jene gravis tätisch närrischen Ritter, welche infolge ihres Gelübdes ein Auge mit rotem Tuch bededt tragen, sie sind doch Peine so großen Narren, als daß sie auf eigne Kosten ins Feld zogen. Die fromme Einfalt der Kreugfahrten ift nicht mehr an der Zeit. Diese Ritter sind im Grunde doch nichts anders als läufliche Soldner, als bezahlte Handelsagenten, als bewaffnete Commis=Voyageurs der Londoner und Santer Kaufleute. Eduard felbst muß sich fehr verburgern, muß allen Stolz ablegen, muß den Beifall der Tuchhandler- und Webergilde erschmeicheln, muß feinem Gevatter, dem Bierbrauer Artevelde, die Band reichen, muß auf den Schreibtisch eines Diehhandlers steis gen, um das Volt anzureden.

"Die englischen Tragödien des vierzehnten Jahrhunderts haben sehr komische Partien. In den nobelsten Rittern stedte immer etwas Falstaff. In Frankreich, in Italien, in Spanien, in den schönen Ländern des Südens, zeigen sich die Engländer ebenso gefräßig wie tapfer. Das ist

herkules, der Ochsenverschlinger. Sie kommen im wahren Sinne des Wortes, um das Land aufzufressen. Aber das Land übt Wiedervergeltung und besiegt sie durch seine Früchte und Weine. Ihre Fürsten und Armeen übernehmen sich in Speis und Trank und sterben an Indiagestionen und Dysentrie."

Mit diesen gedungenen Fraghelden vergleiche man die Frangosen, das magigite Dolt, das weniger durch seine Weine berauscht wird als vielmehr durch seinen angebornen Enthusiasmus. Letterer mar immer die Alrsache ihrer Mis. geschicke, und so sehen wir schon in der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts, wie sie im Kampfe mit den Englandern eben durch ihr Übermaß von Ritterlichkeit unterliegen mußten. Das mar bei Crecu, mo die Frangosen schoner erscheinen durch ihre Niederlage als die Englander durch ihren Sieg, den sie in unritterlicher Weise durch Fußvolt erfochten . . . Bisher war der Krieg nur ein großes Turnier von ebenbürtigen Reutern; aber bei Crecy wird diese romantische Kavallerie, diese Doesie, schmählich niedergeschossen von der modernen Infanterie, von der Prosa in strengstilisserter Schlachtordnung, ja, hier kommen sogar die Kanonen zum Vorschein . . . Der greise Bohmentonig, welcher, blind und alt, als ein Vasall Frankreiche dieser Schlacht beis wohnte, mertte wohl, daß eine neue Zeit beginne, daß es mit dem Rittertum zu Ende fei, daß funftig der Mann 311 Roß von dem Mann 311 Fuß überwältigt werde, und er sprach zu seinen Rittern: "Ich bitte euch angelegentlichst, führt mich soweit ins Treffen hinein, daß ich noch einmal mit einem guten Schwertstreich dreinschlagen Pann!" Sie gehorchten ihm, banden ihre Pferde an das seinige, jagten mit ihm in das wildeste Getummel, und des andern Morgens fand man sie alle tot auf den Ruden ihrer toten Pferde, welche noch immer zusammengebunden waren. Wie dieser Bohmenkönig und seine Ritter, so sielen die Franzosen bei Crecy, bei Poitiers; sie starben, aber zu Pferde. Für England war der Sieg, für Frankreich war der Ruhm. Ja, sogar durch ihre Niederlagen wissen die Franzosen ihre Segner in den Schatten zu stellen. Die Triumphe der Engländer sind immer eine Schande der Menschheit, seit den Tagen von Crecy und Poitiers bis auf Waterloo. Klio ist immer ein Weib, trot ihrer parteilosen Kälte ist sie empsindlich für Ritterlichkeit und heldensinn; und ich bin überzeugt, nur mit knirschendem herzen verzeichnet sie in ihre Denkztafeln die Siege der Engländer.

### Lady Gray (Heinrich VI.)

\*\*\*\*

Sie war eine arme Witwe, welche zitternd vor König Eduard trat und ihn anflehte, ihren Kindern das Gütchen zurückzugeben, das nach dem Tode ihres Gemahls den Feinden anheimgefallen war. Der wollüftige König, welcher ihre Keuschheit nicht zu kirren vermag, wird so sehr von ihren schönen Tränen bezaubert, daß er ihr die Krone auß Haupt sett. Wieviel Kümmernisse für beide dadurch entstanden, meldet die Weltgeschichte.

hat Shakespeare wirklich den Charakter des erwähnten Königs ganz treu nach der historie geschildert? Ich muß wieder auf die Bemerkung zurückommen, daß er verstand, die Lakunen der historie zu füllen. Seine Königscharaktere sind immer so wahr gezeichnet, daß man, wie ein engelischer Schriftsteller bemerkt, manchmal meinen sollte, er sei während seines ganzen Lebens der Kanzler des Königs gewesen, den er in irgendeinem Drama agieren läßt. Für die Wahrheit seiner Schilderungen bürgt nach meinem Bes

dunken auch die frappante Ahnlichkeit, welche sich zwischen seinen alten Königen und jenen Königen der Jetztzeit kunde gibt, die wir als Zeitgenossen am besten zu beurteilen versmögen.

Was Friedrich Schlegel von dem Geschichtschreiber sagt, gilt gang eigentlich von unserem Dichter: er ift ein in die Vergangenheit schauender Prophet. Ware es mir erlaubt, einem der berühmteften unserer gefronten Zeitgenoffen den Spiegel vorzuhalten, so wurde jeder einsehen, daß ihm Shakespeare schon por zwei Jahrhunderten seinen Steabrief ausgefertigt hat. In der Tat, beim Anblid dieses großen, portrefflichen und gewiß auch glorreichen Monarchen überschleicht uns ein gewisses Schauergefühl, das wir zuweilen empfinden, wenn wir im machen Tageslichte einer Geftalt begegnen, die wir ichon in nächtlichen Traumen erblickt haben. Als wir ihn por acht Jahren durch die Strafen der hauptstadt reiten saben, "barbauptig und demutig nach allen Seiten grüßend", dachten wir immer an die Worte, momit York des Bolingbrokes Einzug in London Schildert. Sein Vetter, der neuere Richard II., kannte ihn febr gut, durchschaute ihn immer und außerte einst gang richtig:

"Wir selbst und Bushy, Bagot hier und Green Sahn sein Bewerben beim geringen Volk, Wie er sich wollt' in ihre Herzen tauchen Mit traulicher demüt'ger Höslichkeit; Was für Verehrung er an Knechte wegwarf, Handwerker mit des Lächelns Kunst gewinnend Und ruhigem Ertragen seines Loses, Als wollt' er ihre Neigung mit verbannen. Vor einem Austerweib zieht er die Mütze, Ein paar Karrnzieher grüßten: "Gott geleit' Euch!' Und ihnen ward des schmeid'gen Knies Tribut, Nebst: "Dank, Landsleute! meine güt'gen Freunde!"

Ja, die Ahnlichkeit ist erschreckend. Sanz wie der ältere, entfaltete sich vor unsern Augen der heutige Bolingbroke, der nach dem Sturze seines königlichen Vetters den Thron bestieg, sich allmählich darauf befestigte: ein schlauer Held, ein kriechender Riese, ein Titan der Verstellung, entseylich, sa empörend ruhig, die Tatze in einem samtnen Handschuh und damit die öffentliche Meinung streichelnd, den Raub schon in weiter Ferner erspähend und nie darauf lossspringend, bis er in sicherste Nähe... Möge er immer seine schnaubenden Feinde besiegen und dem Reiche den Frieden erhalten bis zu seiner Todesstunde, wo er zu seinem Sohn sene Worte sprechen wird, die Shakespeare schon längst für ihn aufgeschrieben:

"Komm ber, mein Sohn, und fet,' dich an mein Bett, Und hor' den letten Ratschlag, wie ich glaube, Den ich je atmen mag. Gott weiß, mein Sohn, Durch welche Nebenschlich' und frumme Wege Ich diese Kron' erlangt; ich selbst weiß wohl, Wie laftig sie auf meinem haupte faß, Dir fällt sie beim nunmehr mit beff'rer Ruh', Mit besf'rer Meinung, besserer Bestat'gung; Denn jeder Fleden der Erlangung geht Mit mir ins Grab. An mir erschien sie nur Wie eine Chr', erhascht mit heft'ger Sand; Und viele lebten noch, mir vorzuruden, Daß ich durch ihren Beistand sie gewonnen, Was täglich 3wist und Blutvergießen schuf, Dem porgegebnen Frieden Wunden Schlugend. Alle diese dreiften Schrecken, wie du siehst, hab' ich bestanden mit Gefahr des Lebens: Denn all mein Regiment war nur ein Auftritt, Der diesen Inhalt spielte; nun verandert

Mein Tod die Weise: denn was ich erjagt, Das fällt dir nun mit schonerm Anspruch beim, Da du durch Erblichkeit die Krone trägft. Und, stehft du sichrer schon, als ich es konnte, Du bist nicht fest genug, solang' die Klagen So frisch noch sind; und allen meinen Freunden, Die du zu deinen Freunden machen mußt, Sind Zahn' und Stachel Fürglich nur entnommen, Die durch gewaltsam Tun mich erft befordert, Und deren Macht wohl Furcht erregen konnte Vor neuer Absetzung; mas zu vermeiden Ich sie verdarb und nun des Sinnes war, Bum heil'gen Lande viele fortzuführen, Daß Ruh' und Stilleliegen nicht zu nah' Mein Reich sie prufen ließ. Darum, mein Sohn, Beschäft'ge stets die schwindlichten Gemuter Mit fremdem Zwift, daß Wirken in der Fern' Das Angedenken vor'ger Tage banne. Mehr wollt' ich, doch die Lung' ist so erschöpft, Daß Praft'ge Rede ganglich mir versagt ift. Wie ich zur hrone kam, o Gott vergebe! Daß sie bei dir in mahrem Frieden lebel"

### Lady Anna (König Richard III.)

\*\*\*\*

Die Gunst der Frauen, wie das Glück überhaupt, ist ein freies Geschenk, man empfängt es, ohne zu wissen wie, ohne zu wissen warum. Aber es gibt Menschen, die es mit eisernem Willen vom Schicksal zu ertrogen verstehen, und diese gelangen zum Ziele entweder durch Schmeichelei, oder indem sie den Weibern Schrecken einslößen, oder ins

dem sie ihr Mitleiden anregen, oder indem sie ihnen Selegenheit geben, sich aufzuopfern . . . Letzteres, nämlich das Seopfertsein, ist die Lieblingsvolle der Weiber und kleidet sie so schön vor den Leuten und gewährt ihnen auch in der Sinsamkeit so viel tränenreiche Wehmutsgenüsse.

Lady Anna wird durch alles dieses zu gleicher Zeit bezwungen. Wie Honigseim gleiten die Schmeichelworte von den furchtbaren Lippen . . . Richard schmeichelt ihr, derselbe Richard, welcher ihr alle Schreden der hölle einflößt, welcher ihren geliebten Gemahl und den vaterlichen Freund getotet, den sie eben zu Grabe bestattet . . . Er befiehlt den Leichentragern mit herrischer Stimme, den Sarg niederzusetzen, und in diesem Moment richtete er seine Liebes werbung an die schone Leidtragende . . . Das Lamm sieht schon mit Entsetzen das Zähnefletschen des Wolfes, aber dieser spitt plötzlich die Schnauze zu den sußesten Schmeicheltonen . . . Die Schmeichelei des Wolfes wirkt so erschutternd, so berauschend auf das arme Lammgemut, daß alle Gefühle darin eine plögliche Umwandlung erleiden . . . Und König Richard spricht von seinem Kummer, von seinem Gram, so daß Anna ihm ihr Mitleid nicht versagen kann, um so mehr, da dieser wilde Mensch nicht sehr Bagesüchtig von Natur ist . . . Und dieser ungludliche Morder hat Gewissensbisse, spricht von Reue, und eine gute Frau konnte ihn vielleicht auf den besseren Weg leiten, wenn sie sich für ihn aufopfern wollte . . . Ilnd Anna entschließt sich, Konigin von England zu werden.

### Königin Catharina

### (Beinrich VIII.)

Ich hege ein unüberwindliches Vorurteil gegen diese Fürftin, welcher ich dennoch die höchsten Tugenden zugestehen muß. Als Chefrau mar sie ein Muster hauslicher Treue. Als Königin betrug sie sich mit hochfter Wurde und Majeftat. Als Chriftin war sie die Frommigkeit selbst. Aber den Dottor Samuel Johnson hat sie zum überschwenglichsten Lobe begeistert, sie ist unter allen Shakespeareschen Frauen sein auserlesener Liebling, er spricht von ihr mit Zärtlichkeit und Rührung . . . Das ift nicht zu ertragen. Shakespeare hat alle Macht seines Genius aufgeboten, die gute Frau zu verherrlichen; doch diese Bemühung wird vereitelt, wenn man sieht, daß Dr. Johnson, der große Portererug, bei ihrem Anblick in sußes Entzuden gerät und von Lobes. erhebungen überschäumt. War' sie meine Frau, ich konnte mich von ihr scheiden lassen ob solcher Lobeserhebungen. Vielleicht war es nicht der Liebreiz von Anna Boleyn, was den armen Konig Beinrich von ihr lostif, sondern der Enthusiasmus, womit sich irgendein damaliger Dr. Johnson über die treue, murdevolle und fromme Catharina aussprach. hat vielleicht Thomas Morus, der bei all seiner Vortrefflichkeit etwas pedantisch und ledern und unverdaulich wie Dr. Johnson war, zu sehr die Königin in den himmel erhoben? Dem wadern Kanzler freilich kam sein Enthusiasmus etwas teuer gu stehen; der Konig erhob ihn deshalb selbst in den himmel.

3ch weiß nicht, was ich am meisten bewundern soll: daß Catharina ihren Semahl ganze fünfzehn Jahre lang ertrug, oder daß Heinrich seine Sattin während so langer Zeit ertragen hat? Der König war nicht bloß sehr launenhaft, gähzornig und in beständigem Widerspruch mit allen Neiz

gungen seiner Frau - das sindet sich in vielen Chen, die sich trogdem, bis der Tod allem Zank ein Ende macht, aufs beste erhalten -; aber der Konig war auch Musiker und Theolog und beides in vollendeter Miserabilität. Ich habe unlängft als ergötliche Kuriosität einen Choral von ihm gehört, der eben so schlecht war wie sein Traktat »De septem sacramentis«. Er hat gewiß mit seinen mus sikalischen Kompositionen und seiner theologischen Schrifts ftellerei die arme Frau fehr beläftigt. Das Befte an Beinrich war fein Sinn fur plastische Kunft, und aus Vorliebe für das Schone entstanden vielleicht seine schlimmsten Sympathien und Antipathien. Catharina von Aragonien war nämlich noch hübsch in ihrem vierundzwanzigsten Jahre, als heinrich achtzehn Jahre alt war und sie heiratete, obgleich sie die Witme seines Bruders gewesen. Aber ihre Schönheit hat wahrscheinlich mit den Jahren nicht zugenommen, um so mehr, da sie aus Frommigkeit mit Geißelung, Fasten, Nachtwachen und Betrübungen ihr Fleisch beständig kafteite. Über diese afketischen Übungen beklagte sich ihr Gemahl oft genug, und auch uns waren der= gleichen an einer Frau sehr fatal gemesen.

Aber es gibt noch einen andern Umftand, der mich in meinem Vorurteil gegen diese Königin bestärkt: Sie war die Tochter der Isabella von Kastilien und die Mutter der blutigen Maria. Was soll ich von dem Baume denken, der solcher bösen Saat entsprossen und solche böse Frucht gebar?

Wenn sich auch in der Seschichte keine Spuren ihrer Grausamkeit vorfinden, so tritt dennoch der wilde Stolz ihrer Rasse bei jeder Selegenheit hervor, wo sie ihren Rang vertreten oder geltend machen will. Trotz ihrer wohleingeübten christlichen Demut geriet sie doch jedesmal in einen fast heidnischen Zorn, wenn man einen Vorstoß

gegen die herkommliche Stikette machte oder gar ihr den königlichen Titel verweigerte. Bis in den Tod bewahrte sie diesen unauslöschbaren Hochmut, und auch bei Shakessspeare sind ihre letten Worte:

"Ihr sollt mich balsamieren, dann zur Schau Ausstellen, zwar entkönigt, doch begrabt mich Als Königin und eines Königs Tochter. Ich kann nicht mehr."

## Anna Boleyn (Heinrich VIII.)

\*\*\*\*

Die gewöhnliche Meinung geht dahin, daß König Beinerichs Sewissensbisse ob seiner She mit Catharinen durch die Reize der schönen Anna entstanden seien. Sogar Shakes speare verrät diese Meinung, und wenn in dem Krönungszug die neue Königin auftritt, legt er einem jungen Sdelmanne folgende Worte in den Mund:

30lch suß Gesicht, als deins, erblickt' ich nie!
Bei meinem Leben, Herr, sie ist ein Engel,
Der König halt ganz Indien in den Armen,
Ulnd viel, viel mehr, wenn er dies Weib umfangt:
Ich tadle sein Gewissen nicht."

Von der Schönheit der Anna Boleyn gibt uns der Dichter auch in der folgenden Szene einen Begriff, wo er den Enthusiasmus schildert, den ihr Anblick bei der Krönung hervorbrachte.

Wie sehr Shakespeare seine Gebieterin, die hohe Elisabeth, liebte, zeigt sich vielleicht am schönsten in der Umständlichkeit, womit er die Krönungsseier ihrer Mutter

darftellt. Alle diese Details sanktionieren das Thronrecht der Tochter, und ein Dichter mußte die bestrittene Legi= timität seiner Königin dem gangen Dublikum zu veranschaulichen. Aber die Königin verdiente solchen Liebes eifer! Sie glaubte ihrer Konigswurde nichts zu vergeben, wenn sie dem Dichter gestattete, alle ihre Vorfahren und sogar ihren eigenen Vater mit entsetzlicher Unparteilichkeit auf der Bühne darzustellen! Und nicht blok als Königin, sondern auch als Weib wollte sie nie die Rechte der Doesie beeintrachtigen; wie sie unserem Dichter in polis tischer hinsicht die hochste Redefreiheit gewährte, so erlaubte sie ihm auch die kecksten Worte in geschlechtlicher Beziehung, sie nahm keinen Anftoß an den ausgelassenften Wigen einer gesunden Sinnlichkeit, und sie, the maiden queen, die königliche Jungfrau, verlangte sogar, daß Sir John Falftaff sich einmal als Liebhaber zeige. Ihrem lächelnden Wink verdanken wir "Die luftigen Weiber von Windsor".

Shakespeare konnte seine englischen Seschichtsdramen nicht besser schließen, als indem er am Ende von "Beinrich VIII." die neugeborne Elisabeth, gleichsam die bessere Zukunft in Windeln, über die Bühne tragen läßt.

hat aber Shakespeare wirklich den Charakter heinstichs VIII., des Vaters seiner Königin, ganz geschichtestreu geschildert? Ja, obgleich er die Wahrheit nicht in so grellen Lauten wie in seinen übrigen Dramen verkünsdete, so hat er sie doch sedenfalls ausgesprochen, und der leisere Ton macht seden Vorwurf desto eindringlicher. Dieser heinrich VIII. war der schlimmste aller Könige, denn während alle andere bose Fürsten nur gegen ihre Feinde wüteten, raste sener gegen seine Freunde, und seine Liebe war immer weit gefährlicher als sein haß. Die Shestandse geschichten dieses königlichen Blaubarts sind entsetzlich. In alle Schrecknisse derselben mischte er obendrein eine ges

wisse blödsinnig grauenhafte Salanterie. Als er Anna Boleyn hinzurichten befahl, ließ er ihr vorher sagen, daß er
für sie den geschicktesten Scharfrichter von England bestellt
habe. Die Königin dankte ihm gehorsamst für solche zarte
Aufmerksamkeit, und in ihrer leichtsinnig heitern Weise
umspannte sie mit beiden weißen Händen ihren Hals und
rief: "Ich bin sehr leicht zu köpfen, ich hab' nur ein
kleines, schmales Hälschen."

Auch ist das Beil, womit man ihr das haupt abschlug, nicht sehr groß. Man zeigte es mir in der Rüstkammer des Towers zu London, und während ich es in händen hielt, beschlichen mich sehr sonderbare Sedanken.

Wenn ich Königin von England ware, ich ließe jenes Beil in die Tiefe des Ozeans versenken.

\*\*\*\*

# Lady Macbeth (Macbeth)

Von den eigentlich historischen Dramen wende ich mich zu senen Tragödien, deren Fabel entweder rein ersonnen oder aus alten Sagen und Novellen geschöpft ist. "Macsbeth" bildet einen Abergang zu diesen Dichtungen, worin der Senius des großen Shakespeare am freiesten und kecksten seine Flügel entsaltet. Der Stoff ist einer alten Legende entlehnt, er gehört nicht zur historie, und dennoch macht dieses Stück einige Ansprüche an geschichtlichen Slauben, da der Ahnherr des königlichen Hauses von England darin eine Rolle spielte. "Macbeth" ward nämlich unter Jakob I. aufgeführt, welcher bekanntlich von dem schottischen Banko abstammen sollte. In dieser Beziehung hat der Dichter auch einige Prophezeiungen zur Shre der regierenden Dyznaftie seinem Drama eingewebt.

"Macbeth" ist ein Liebling der Kritiker, die hier Gelegenheit sinden, ihre Ansichten über die antike Schicksalstragödie in Vergleichung mit der Auffassung des Fatums bei modernen Tragikern des breitesten auseinanderzusetzen. Ich erlaube mir über diesen Segenstand nur eine flüchtige Bemerkung.

Die Schicksalsidee des Shakespeare ist von der Idee des Schicksals bei den Alten in gleicher Weise verschieden, wie die wahrsagenden Frauen, die Pronenverheißend in der alten nordischen Legende dem Macbeth begegnen, von jener Bexens schwesterschaft verschieden sind, die man in der Shakes speareschen Tragodie auftreten sieht. Jene wundersamen Frauen in der alten nordischen Legende sind offenbar Wall-Pyren, schauerliche Luftgöttinnen, die, über den Schlachts feldern einherschwebend, Sieg oder Niederlage entscheiden und als die eigentlichen Lenkerinnen des Menschenschicksals zu betrachten sind, da letzteres im Priegerischen Norden zunächst vom Ausgang der Schwertkampfe abhängig war. Shakespeare verwandelte sie in unbeilstiftende Bexen, ent-Heidete sie aller furchtbaren Grazie des nordischen Zaubertums, er machte sie zu zwitterhaften Migweibern, die ungeheuerlichen Sput zu treiben missen und Verderben brauen aus hamischer Schadenfreude oder auf Geheiß der Bolle: sie sind die Dienerinnen des Bosen, und wer sich von ihren Spruchen betoren lagt, geht mit Deib und Beele gugrunde. Shakespeare hat also die altheidnischen Schicksalogottinnen und ihren ehrmurdigen Zaubersegen ins Christliche überfest, und der Untergang seines Belden ist daher nicht etwas voraus bestimmt Notwendiges, etwas starr Inab. wendbares wie das alte Fatum, sondern er ist nur die Folge jener Lodungen der Holle, die das Menschenherz mit den feinsten Neten zu umschlingen weiß: Macbeth unterliegt der Macht Satans, dem Urbofen.

81

Interessant ist es, wenn man die Shakespeareschen Beren mit den Beren anderer englischen Dichter vergleicht. Man bemerkt, daß Shakespeare sich dennoch von der altheid, nischen Anschauungsweise nicht ganz losreißen konnte. und seine Zauberschwestern sind daher auffallend grandioser und respektabler als die Beren von Middleton, die weit mehr eine bose Dettelnatur bekunden, auch weit kleinlichere Tüken ausüben, nur den Leib beschädigen über den Seist wenig vermögen und höchstens mit Eisersucht. Miggunit, Lüsternheit und ähnlichem Sesühlsaussan unsere Berzen zu überkrusten wissen.

Die Renommee der Lady Macbeth, die man während zwei Jahrhunderten für eine sehr bose Derson hielt, hat sich por etwa zwölf Tahren in Deutschland sehr zu ihrem Vorteil verbeffert. Der fromme Frang born machte namlich im Brodhausischen Konversationsblatt die Bemerkung, daß die arme Lady bisher gang verkannt worden, daß fie ihren Mann febr liebte und überhaupt ein liebepolles Gemut befäße. Dieje Meinung suchte bald darauf Berr Ludmig Tied mit all feiner Wifenschaft, Belahrtheit und philosophischen Diefe zu unterstützen, und es dauerte nicht lange, so saben wir Madame Stich auf der königlichen hofbuhne in der Rolle der Lady Macbeth jo gefühlvoll girren und turteltaubeln, daß fein Berg in Berlin vor jolden Zärtlichkeitstönen ungerührt blieb, und manches schöne Auge von Tranen überfloß beim Anblid der juten Macbeth. -Das geschah, wie gesagt, vor etwa zwölf Tahren, in sener sanften Restaurationszeit, wo wir so viel Liebe im Leibe hatten. Seitdem ift ein großer Bankrott ausgebrochen, und wenn wir jest mancher gefronten Derjon nicht die überschwengliche Liebe widmen, die sie verdient, so sind Leute daran schuld, die. wie die Königin von Schottland, mahrend der Restaurations= periode unfre Bergen gang ausgebeutelt haben.

Ob man in Deutschland die Liebenswürdigkeit der bes sagten Lady noch immer versicht, weiß ich nicht. Seit der Juliusrevolution haben sich sedoch die Ansichten in vielen Dingen geändert, und man hat vielleicht sogar in Berlin einsehen lernen, daß die sute Macbeth eine sehr bese Bestie sint.

Ophelia (Hamlet)

\*\*\*\*

Das ift die arme Ophelia, die hamlet, der Dane, geliebt hat. Es war ein blondes, schones Madchen, und besonders in ihrer Sprache lag ein Zauber, der mir schon damals das herz rührte, als ich nach Wittenberg reisen wollte und zu ihrem Dater ging, um ihm Lebewohl zu sagen. Der alte herr mar so gutig, mir alle jene guten Lehren, wovon er selber so wenig Gebrauch machte, auf den Weg mitzugeben, und zuletzt rief er Ophelien, daß sie uns Wein bringe zum Abschiedstrunt. Als das liebe Kind sittsam und anmutig mit dem Kredenzteller zu mir herantrat und das strahlend große Auge gegen mich aufhob, griff ich in der Zerstreuung zu einem leeren, statt zu einem gefüllten Becher. Sie lächelte über meinen Mifgriff. 3hr Lacheln war schon damals so wundersam glanzend, es zog sich über ihre Lippen schon jener berauschende Schmelz, der mahr= scheinlich von den Kuß-Elfen herrührte, die in den Mundwinkeln lauschten.

Als ich von Wittenberg heimkehrte, und das Lächeln Ophelias mir wieder entgegenleuchtete, vergaß ich darüber alle Spigfündigkeiten der Scholastik, und mein Nachgrübeln betraf nur die holden Fragen: Was bedeutet jenes Lächeln? Was bedeutet jene Stimme, jener geheimnisvoll schmachtende

Flötenton? Woher empfangen sene Augen ihre seligen Strahlen? Ift es ein Abglanz des Himmels, oder erglänzt der Himmel nur von dem Widerschein dieser Augen? Steht senes Lächeln im Zusammenhang mit der stummen Musik des Sphärentanzes, oder ist es nur die irdische Signatur der übersinnlichsten Harmonien? Sines Tages, als wir im Schloßgarten zu Helsingör uns ergingen, zärtlich scherzend und kosend, die Herzen in voller Sehnsuchtsblüte . . . es bleibt mir unvergeßlich, wie bettelhaft der Gesang der Nachtigallen abstach gegen die himmelhauchende Stimme Ophelias, und wie armselig blöde die Blumen aussahen mit ihren bunten Gesichtern ohne Lächeln, wenn ich sie zufällig verglich mit dem holdseligen Munde Ophelias! Die schlanke Gestalt, wie wandlende Lieblichkeit schwebte sie neben mir einher.

Ach! das ist der Fluch schwacher Menschen, daß sie jedesmal, wenn ihnen eine große Unbill widerfahrt, que nachst an dem Besten und Liebsten, mas sie besitzen, ihren Unmut auslassen. Und der arme hamlet zerstörte zunächst seine Vernunft, das herrliche Kleinod, sturzte sich durch verstellte Geistesverwirrung in den entsetzlichen Abgrund der wirklichen Tollheit und qualte sein armes Madchen mit höhnischen Stachelreden . . Das arme Ding! das fehlte noch, daß der Geliebte ihren Vater fur eine Ratte hielt und ihn totstach . . . Da mußte sie ebenfalls von Sinnen kommen! Aber ihr Wahnsinn ist nicht so schwarz und brütend dufter wie der hamletische, sondern er gautelt, gleichsam befänftigend, mit fußen Liedern um ihr Frankes haupt . . . Ihre faufte Stimme Schmilzt gang in Gefang, und Blumen und wieder Blumen winden sich durch all ihr Denten. Sie singt und flechtet Kranze und schmudt damit ihre Stirn und lächelt mit ihrem strablenden Lächeln. armes Kind! . . .

"Es neigt ein Weidenbaum sich übern Bach Und zeigt im Haren Strom fein graues Laub, Mit welchem sie phantastisch Kranze wand Von Sahnfuß, Neffeln, Maglieb, Kududsblumen. Dort, als sie aufklomm, um ihr Laubgewinde An den gesenkten Aften aufzuhängen, Berbrach ein falscher Zweig, und niederfielen Die rankenden Trophaen und sie selbst Ins weinende Gemässer. Ihre Kleider Verbreiteten sich weit und trugen sie Strenengleich ein Weilchen noch empor, Indes sie Stellen alter Weisen sang, Als ob sie nicht die eigne Not begriffe, Wie ein Geschöpf, geboren und begabt Für dieses Element. Doch lange mährt' es nicht, Bis ihre Kleider, die sich schwer getrunken, Das arme Kind von ihren Melodien Hinunterzogen in den schlamm'gen Tod."

Doch was erzähl' ich euch diese kummervolle Seschichte. Ihr kennt sie alle von frühester Jugend, und ihr habt oft genug geweint über die alte Tragödie von Hamlet, dem Dänen, welcher die arme Ophelia liebte, weit mehr liebte, als tausend Brüder mit ihrer Sesamtliebe sie zu lieben vermochten, und welcher verrückt wurde, weil ihm der Seist seines Vaters erschien, und weil die Welt aus ihren Angeln gerissen war, und er sich zu schwach fühlte, um sie wieder einzufügen, und weil er im deutschen Wittensberg vor lauter Denken das Handeln verlernt hatte, und weil ihm die Wahl stand, entweder wahnsinnig zu werden, oder eine rasche Tat zu begehn, und weil er als Mensch überhaupt große Anlagen zur Tollheit in sich trug.

Wir kennen diesen hamlet, wie wir unser eignes Ge-

sicht kennen, das wir so oft im Spiegel erblicken, und das uns dennoch weniger bekannt ist, als man glauben sollte; denn begegnete uns semand auf der Straße, der ganz so aussähe wie wir selber, so würden wir das befremdlich wohlbekannte Antlitz nur instinktmäßig und mit geheimem Schreck anglozen, ohne sedoch zu merken, daß es unsere eignen Sesichtszüge sind, die wir eben erblickten.

### Cordelia

\*\*\*\*

(König Lear)

In diesem Stücke liegen Fußangeln und Selbstschässe für den Leser, sagt ein englischer Schriftsteller. Ein anderer bemerkt, diese Tragödie sei ein Labyrinth, worin sich der Kommentator verirren und am Ende Sesahr lausen könne, von dem Minotaur, der dort haust, erwürgt zu werden; er möge hier das kritische Messer nur zur Selbstverteidizgung gebrauchen. Ind in der Tat ist es sedenfalls eine missliche Sache, den Shakespeare zu kritisseren, ihn, aus dessen Boorten uns beständig die schärsste Kritik unserer eignen Sedanken und Handlungen entgegenlacht: so ist es saft unmöglich, ihn in dieser Tragödie zu beurteilen, wo sein Senius die zur schwindlichsten Höhe sich emporschwang.

Ich wage mich nur bis an die Pforte dieses Wunderbaues, nur bis zur Exposition, die schon gleich unser Erstaunen erregt. Die Expositionen sind überhaupt in Shakesspeares Tragödien bewunderungswürdig. Durch diese ersten Eingangsszenen werden wir schon gleich aus unseren Werkeltagsgefühlen und Zunstgedanken herausgerissen und in die Mitte sener ungeheuern Begebenheiten versetzt, womit der Dichter unsere Seelen erschüttern und reinigen will. So eröffnet sich die Tragödie des "Macbeth" mit der Bes

gegnung der Hexen, und der weissagende Spruch derselben untersocht nicht bloß das Herz des schottischen Feldherrn, den wir siegestrunken auftreten sehen, sondern auch unser eignes Zuschauerherz, das setzt nicht mehr loskann, bis alles erfüllt und beendigt ist. Wie in "Macbeth" das wüste, sinnebetäubende Grauen der blutigen Zauberwelt schon im Beginn uns erfaßt, so überfröstelt uns der Schauer des bleichen Geisterreichs bereits in den ersten Zzenen des "Hamlet", und wir können uns hier nicht loswinden von den gespenstischen Nachtgefühlen, von dem Albdrücken der unheimlichsten Ängste, bis alles vollbracht, bis Dänemarks Luft, die von Menschenfäulnis geschwängert war, wieder ganz gereinigt ist.

In den ersten Zzenen des "Lear" werden wir auf gleicher Weise unmittelbar hineingezogen in die fremden Schickfale, die sich vor unseren Augen ankundigen, entfalten und ab-Schließen. Der Dichter gewährt uns hier ein Schauspiel, das noch entsenlicher ist als alle Schrecknisse der Zauberwelt und des Geisterreichs: er zeigt uns nämlich die menschliche Leidenschaft, die alle Vernunftdamme durchbricht und in der furchtbaren Majestät eines königlichen Wahnsinns binaustobt, wetteifernd mit der emporten Natur in ihrem wildesten Aufruhr. Aber ich glaube, hier endet die außer= ordentliche Obmacht, die spielende Willfür, womit Shakespeare seinen Stoff immer bewältigen konnte; hier beherrscht ihn sein Genius weit mehr als in den erwähnten Tragodien, in "Macbeth" und "Hamlet", wo er mit kunstleri= icher Gelassenheit neben den dunkelsten Schatten der Gemutsnacht die rosigsten Lichter des Witzes, neben den wildesten handlungen das heiterste Stilleben hinmalen konnte. Ja, in der Tragodie "Macbeth" lachelt uns eine sanfte, befriedete Natur entgegen: an den Fensterfliesen des Schlosses, wo die blutigste Untat verübt wird, Aleben ftille Schwalbennester; ein freundlicher schottischer Sommer, nicht zu warm, nicht zu fühl, weht durch das ganze Stud; überall schone Baume und grunes Laubwert, und am Ende gar tommt ein ganger Wald einhermarschiert, Birnam-Wald kommt nach Dunsinane. Auch in "hamlet" Kontrastiert die liebliche Natur mit der Schwüle der Hand= lung: bleibt es auch Nacht in der Bruft des helden, so geht doch die Sonne darum nicht minder morgenrötlich auf, und Dolonius ist ein amusanter Narr, und es wird ruhig Komodie gespielt, und unter grunen Baumen sitt die arme Ophelia, und mit bunten, blühenden Blumen windet sie ihre Kranze. Aber in "Lear" herrschen teine solche Kontraste zwischen der Bandlung und der Natur, und die entzügelten Elemente beulen und fturmen um die Wette mit dem mahnsinnigen Konig. Wirkt ein sittliches Ereignis gang außerordentlicher Art auch auf die sogenannte leblose Natur? Befindet sich zwischen dieser und dem Menschengeműt ein außerlich sichtbares Wahlverhaltnis? hat unser Dichter dergleichen erkannt und darstellen wollen?

Mit der ersten Szene dieser Tragödie werden wir, wie gesagt, schon in die Mitte der Ereignisse geführt, und wie klar auch der himmel ist, ein scharfes Auge kann das künstige Sewitter schon voraussehen. Da ist ein Wölkchen im Verstande Lears, welches sich später zur schwärzesten Seistesnacht verdichten wird. Wer in dieser Weise alles verschenkt, der ist schon verrückt. Wie das Semüt des Helden, so lernen wir auch den Charakter der Töchter schon in der Expositionsszene kennen, und namentlich rührt und schon gleich die schweissame Zärtlichkeit Cordelias, der modernen Antigone, die an Innigkeit die antike Schwester noch übertrifft. Ja, sie ist ein reiner Seist, wie es der König erst im Wahnsinn einsieht. Sanz rein? Ich glaube, sie ist ein bischen eigensinnig, und dieses Fleckhen ist ein 88

Datermal. Aber wahre Liebe ist sehr verschämt und haßt allen Wortkram; sie kann nur weinen und verbluten. Die wehmütige Bitterkeit, womit Cordelia auf die Heuchelei der Schwestern anspielt, ist von der zartesten Art und trägt ganz den Charakter sener Ironie, deren sich der Meister aller Liebe, der Held des Evangeliums, zuweilen bediente. Ihre Seele entladet sich des gerechtesten Unwillens und offenbart zugleich ihren ganzen Adel in den Worten:

"Fűrwahr, nie heurat' ich wie meine Schwestern, um bloß meinen Vater zu lieben."

### Julie

\*\*\*\*

### (Romeo und Julie)

In der Tat, jedes Shakespearesche Stück hat sein besonderes Klima, seine bestimmte Jahreszeit und seine lokalen Sigentümlichkeiten. Wie die Personen in jedem dieser Dramen, so hat auch der Boden und der Himmel, der darin sichtbar wird, eine besondere Physiognomie. hier in "Romeo und Julie" sind wir über die Alpen gestiegen und besinden uns plözlich in dem schönen Sarten, welcher Italien heißt . . .

"Kennst du das Land wo die Zitronen blühn, Im dunkeln Laub die Goldorangen glühn?" —

Es ist das sonnige Derona, welches Shakespeare zum Schauplatze gewählt hat für die Großtaten der Liebe, die er in "Romeo und Julie" verherrlichen wollte. Ja, nicht das benannte Menschenpaar, sondern die Liebe selbst ist der Held in diesem Drama. Wir sehen hier die Liebe sugendlich übermütig auftreten, allen seindlichen Derhältznissen Trot bietend und alles besiegend . . . Denn sie

fürchtet sich nicht, in dem großen Kampfe zu dem schrecklichsten, aber sichersten Bundesgenossen, dem Tode, ihre Buflucht zu nehmen. Liebe im Bundniffe mit dem Tode ift unüberwindlich. Liebe! Sie ist die hochste und siegreichste aller Leidenschaften. Ihre weltbezwingende Starke besteht aber in ihrer schrankenlosen Großmut, in ihrer fast übersinnlichen Uneigennütigkeit, in ihrer aufopferungssüchtigen Lebensverachtung. Fur sie gibt es fein Geftern, und sie denkt an kein Morgen ... Sie begehrt nur des heutigen Tages, aber diesen verlangt sie gang, unverfürzt, unver-Pummert ... Sie will nichts davon aufsparen für die 3ufunft und verschmaht die aufgewarmten Refte der Dergangenheit . . . "Vor mir Nacht, hinter mir Nacht" . . . Sie ist eine wandelnde Flamme zwischen zwei Finsternissen ... Woher entsteht sie? ... Aus unbegreiflich winzigen Fünkthen! ... Wie endet sie? ... Sie erloscht spurlos, ebenso unbegreiflich . . . Je wilder sie brennt, desto früher erlöscht sie ... Aber das hindert sie nicht, sich ihren lo= dernden Trieben gang hinzugeben, als dauerte ewig dieses Feuer . . .

Ach, wenn man zum zweitenmal im Leben von der großen Slut erfaßt wird, so sehlt leider dieser Glaube an ihrer Ansterblichkeit, und die schmerzlichste Erinnerung sagt uns, daß sie sich am Ende selber auszehrt . . . Daher die Werschiedenheit der Melancholie bei der ersten Liebe und bei der zweiten . . . Bei der ersten denken wir, daß unsere Leidenschaft nur mit tragischem Tode endigen müsse, und in der Tat, wenn nicht anders die entgegendrohenden Schwierigkeiten zu überwinden sind, entschließen wir uns leicht, mit der Geliebten ins Grab zu steigen . . . Hingegen bei der zweiten Liebe liegt uns der Gedanke im Sinne, daß unsere wildesten und herrlichsten Gefühle sich mit der Zeit in eine zahme Lauheit verwandeln, daß wir die Augen,

die Lippen, die Hüften, die uns jett so schauerlich begeistern, einst mit Sleichgültigkeit betrachten werden . . . Ach! dieser Sedanke ist melancholischer als jede Todesahnung! . . . Das ist ein trostloses Sefühl, wenn wir im heißesten Rausche an künftige Nüchternheit und Kühle denken und aus Ersfahrung wissen, daß die hochpoetischen herosischen Leidensschaften ein so kläglich prosaisches Ende nehmen! . . .

Diese hochpoetischen heroischen Leidenschaften! Wie die Theaterprinzessinnen gebärden sie sich und sind hochrot geschminkt, prachtvoll kostümiert, mit funkelndem Seschmeide beladen und wandeln stolz einher und deklamieren in gesmessenen Jamben . . . Wenn aber der Vorhang fällt, zieht die arme Prinzessin ihre Werkeltagskleider wieder an, wischt sich die Schminke von den Wangen, sie muß den Schmuck dem Sarderobemeister überliefern, und schlotternd hängt sie sich an den Arm des ersten besten Stadtgerichtsresse rendaris, spricht schlechtes Berliner Deutsch, steigt mit ihm in eine Mansarde und gähnt und legt sich schnarchend ause Ohr und hört nicht mehr die süßen Beteurungen: "Sie spielten settlich, auf Shre" . . .

Ich wage es nicht, Shakespeare im mindesten zu tadeln, und nur meine Verwunderung möchte ich darüber ausssprechen, daß er den Romeo erst eine Leidenschaft für Rosalinde empfinden läßt, ehe er ihn Julien zuführt. Trotzedem, daß er sich der zweiten Liebe ganz hingibt, nistet doch in seiner Seele eine gewisse Skepsis, die sich in iroznischen Redensarten kundgibt und nicht selten an Hamlet erinnert. Oder ist die zweite Liebe bei dem Manne die stärkere, eben weil sie alsdann mit klarem Selbstbewußtsein gepaart ist? Bei dem Weibe gibt es keine zweite Liebe, seine Natur ist zu zart, als daß sie zweimal das furchtzbarste Erdbeben des Gemütes überstehen könnte. Betrachtet Julie. Wäre sie imstande, zum zweiten Male die überz

schwenglichen Seligkeiten und Schrecknisse zu ertragen, zum zweiten Male, aller Angst Trotz bietend, den schauder-haften Kelch zu leeren? Ich glaube, sie hat genug am ersten Male, diese arme Slückliche, dieses reine Opfer der großen Passion.

Julie liebt zum ersten Male und liebt mit voller Gesundsheit des Leibes und der Seele. Sie ist vierzehn Jahre alt, was in Italien so viel gilt wie siebzehn Jahre nordischer Währung. Sie ist eine Rosenknospe, die eben vor unseren Augen von Romeos Lippen aufgeküßt ward und sich in jugendlicher Pracht entsaltet. Sie hat weder aus weltzlichen noch aus geistlichen Büchern gelernt, was Liebe ist; die Sonne hat es ihr gesagt, und der Mond hat es ihr wiederholt, und wie ein Scho hat es ihr Herz nachgessprochen, als sie sich nächtlich unbelauscht glaubte. Aber Romeo stand unter dem Balkone und hat ihre Reden gehört und nimmt sie beim Wort. Der Charakter ihrer Liebe ist Wahrheit und Gesundheit. Das Mädchen atmet Sesundheit und Wahrheit, und es ist rührend anzuhören, wenn sie sagt:

"Du weißt, die Nacht verschleiert mein Sesicht, Sonst färbte Mädchenröte meine Wangen
Im das, was du vorhin mich sagen hörtest.
Sern hielt' ich streng auf Sitte, möchte gern
Werleugnen, was ich sprach: doch weg mit Förmlichkeit!
Sag', liebst du mich? Ich weiß, du wirst's bejahn,
Ind will dem Worte traun; doch wenn du schwörst,
So kannst du treulos werden; wie sie sagen,
Lacht Jupiter des Meineids der Verliebten.
D holder Romeo! Wenn du mich liebst:
Sag's ohne Falsch! Doch dächtest du, ich sei
Zu schnell besiegt, so will ich sinster bliden,

Will widerspenftig sein und Nein dir sagen, So du dann werben willst: sonst nicht um alles. Gewiß, mein Montague, ich bin zu herzlich; Du könntest denken, ich sei leichten Sinns. Doch glaube, Mann, ich werde treuer sein Als sie, die fremd zu tun geschickter sind. Auch ich, bekenn' ich, hätte fremd getan, Wär' ich von dir, eh' ich's gewahrte, nicht Belauscht in Liebesklagen. Drum vergib! Schilt diese Hingebung nicht Flatterliebe, Die so die stille Nacht verraten hat."

## Desdemona (Othello)

\*\*\*\*

Ich habe oben beiläufig angedeutet, daß der Charakter des Romeo etwas hamletisches enthalte. In der Tat, ein nordischer Ernst wirft seine Streifschatten über dieses glübende Gemut. Dergleicht man Julie mit Desdemona, so wird ebenfalls in jener ein nordisches Element bemert. bar; bei aller Gewalt ihrer Leidenschaft bleibt sie doch immer ihrer felbit bewußt und im Harften Selbitbewußtsein Berrin ihrer Tat. Julie liebt und dentt und handelt. Desdemona liebt und fühlt und gehorcht, nicht dem eignen Willen, sondern dem startern Antrieb. Ihre Vortreffliche Leit besteht darin, daß das Schlechte auf ihre edle Natur keine solche Zwangsmacht ausüben kann wie das Sute. Sie ware gewiß immer im Dalazzo ihres Vaters geblieben, ein schüchternes Kind, den hauslichen Geschäften obliegend; aber die Stimme des Mohren drang in ihr Ohr, und obgleich sie die Augen niederschlug, sah sie doch sein Antlit in seinen Worten, in seinen Ergablungen oder, wie sie

sagt: "in seiner Seele"... und dieses leidende, großmütige, schöne, weiße Seelenantlit übte auf ihr Herz den unwiderstehlich hinreißenden Zauber. Ja, er hat recht, ihr Vater, Seine Wohlweisheit der Herr Senator Brabantio, eine mächtige Magie war schuld daran, daß sich das bange, zarte Kind zu dem Mohren hingezogen fühlte und sene häßlich schwarze Larve nicht fürchtete, welche der große Hause für das wirkliche Sesicht Othellos hielt ...

Julias Liebe ist tätig. Desdemonas Liebe ist leidend. Sie ist die Sonnenblume, die selber nicht weiß, daß sie immer dem hohen Tagesgestirn ihr Haupt zuwendet. Sie ist die wahre Tochter des Südens, zart, empfindsam, geduldig wie sene schlanken, großäugigen Frauenlichter, die aus sanskritischen Dichtungen so lieblich, so sanst, so träumerisch hervorstrahlen. Sie mahnt mich immer an die Sawontala des Kalidasa, des indischen Shakespeares.

Der englische Kupserstecher, dem wir das vorstehende Vildnis der Desdemona verdanken, hat ihren großen Augen vielleicht einen zu starken Ausdruck von Leidenschaft verliehen. Aber ich glaube bereits angedeutet zu haben, daß der Kontrast des Sesichtes und des Charakters immer einen interessanten Reiz ausübt. Iedenfalls aber ist dieses Sesicht sehr schön, und namentlich dem Schreiber dieser Vlätter muß es sehr gefallen, da es ihn an sene hohe Schöne erinnert, die gottlob an seinem eignen Antlitz nie sonderlich gemäkelt hat und dasselbe bis setzt nur in seiner Seele sah . . .

"Ihr Dater liebte mich, lud oft mich ein. Er fragte die Geschichte meines Lebens Von Jahr zu Jahr; Belagerungen, Schlachten Ind jedes Schicksal, das ich überstand. Ich lief sie durch, von meinem Knabenalter

Bis zu dem Augenblick, wo er gebot. Sie zu erzählen. Sprechen mußt' ich da Von hochft ungludlichen Ereignissen, Von rührendem Geschick zu See und Land, Wie in der Bresche ich gewissem Tod Kaum um die Breite eines haars entwischte; Wie mich ein trotiger Feind gefangen nahm, Der Sklaverei verkaufte: wie ich mich Daraus geloft, und die Geschichte deffen, Wie ich auf meinen Reisen mich benahm. Von oden hohlen, unfruchtbaren Wuften, Don rauben Gruben, Felfen, Sugeln, die Mit ihren hauptern an den himmel rühren, hatt' ich sodann zu sprechen Anlag, auch Von Kannibalen, die einander fressen, Anthropophagen, und dem Volke, dem Die Köpfe machsen unter ihren Schultern. Von solchen Dingen zu vernehmen, zeigte Bei Desdemona sich sehr große Neigung; Doch riefen hausgeschäfte stets sie ab, Die sie beseitigte mit schnellfter Saft; Kam sie zurud, mit gier'gem Ohr verschlang sie, Was ich erzählte. Dies bemerkend, nahm Ich eine weiche Stunde wahr und fand Gelegne Mittel, ihr aus ernfter Bruft Die Bitte zu entwinden: daß ausführlich Ich schildre ihr die ganze Dilgerschaft, Von der sie studweis' etwas wohl gehort, Doch nicht zusammenhängend. Ich gewährt' es, Und oft bab' ich um Tranen sie gebracht, Wenn ich von harten, traur'gen Schlägen sprach, Die meine Jugend trafen! Ausergahlt, Lohnt' eine Welt voll Seufzer meine Muh'.

Sie schwor: In Wahrheit! seltsam, mehr als seltsam!
Und Mäglich sei es, Mäglich wundersam!
Sie wünschte, daß sie nichts davon gehört,
Und wünschte doch, daß sie der Himmel auch
Zu solchem Mann gemacht. Sie dankte mir
Und bat, wofern ein Freund von mir sie liebe,
Ihn nur zu lehren, wie er die Geschichte
Von meinem Leben muss' erzählen.
Dann werb' er sie. Ich sprach auf diesen Wink:
Sie liebe mich, weil ich Gesahr bestand,
Und weil sie mich bedaure, lieb' ich sie."

Dieses Trauerspiel soll eine der letten Arbeiten Shakesspeares gewesen sein, wie "Titus Andronicus" für sein Erstlingswerk erklärt wird. Dort wie hier ist die Leidensschaft einer schönen Frau zu einem häßlichen Mohren mit Worliebe behandelt. Der reise Mann kehrte wieder zurück zu einem Problem, das einst seine Jugend beschäftigte. Hat er setzt wirklich die Lösung gefunden? Ist diese Lösung ebenso wahr als schön? Eine düstre Trauer erfaßt mich manchmal, wenn ich dem Gedanken Raum gebe, daß vielzleicht der ehrliche Jago mit seinen bösen Glossen über die Liebe Desdemonas zu dem Mohren nicht ganz unrecht haben mag. Am allerwiderwärtigsten aber berühren mich Othellos Bemerkungen über die seuchten Hände seiner Gattin.

Ein ebenjo abenteuerliches und bedeutsames Beispiel der Liebe zu einem Mohren, wie wir in "Titus Androniscus" und "Othello" sehen, sindet man in "Tausendundeine Nacht", wo eine schöne Fürstin, die zugleich eine Zauberin ist, ihren Semahl in einer statuenähnlichen Starrheit gesessellt hält und ihn täglich mit Ruten schlägt, weil er ihren Seliebten, einen häßlichen Neger, getötet hat. Herzs

zerreißend sind die Klagetone der Fürstin am Lager der schwarzen Leiche, die sie durch ihre Zauberkunft in einer Art von Scheinleben zu erhalten weiß und mit verzweißelungsvollen Küssen bedeckt und durch einen noch größern Zauber, durch die Liebe, aus dem dämmernden Halbtode zu voller Lebenswahrheit erwecken möchte. Schon als Knabe frappierte mich in den arabischen Märchen dieses Bild leidenschaftlicher und unbegreislicher Liebe.

### Jessita

\*\*\*\*

(Kaufmann von Venedig)

Als ich dieses Stud in Drury Lane aufführen sah, stand hinter mir in der Loge eine schöne blasse Britin, welche am Ende des vierten Aktes heftig weinte und mehrmals ausries: »The poor man is wronged!« ("Dem armen Mann geschieht unrecht!"). Es war ein Gesicht vom edelsten griechischen Schnitt, und die Augen waren groß und schwarz. Ich habe sie nicht vergessen können, diese großen und schwarzen Augen, welche um Shylod geweint haben!

Wenn ich aber an sene Tränen denke, so muß ich den "Kaufmann von Venedig" zu den Tragödien rechnen, obegleich der Rahmen des Stückes von den heitersten Masken, Satyrbildern und Amoretten verziert ist, und auch der Dichter eigentlich ein Lustspiel geben wollte. Shakespeare hegte vielleicht die Absicht, zur Ergötzung des großen Hausens einen gedrillten Werwolf darzustellen, ein verhaßtes Fabelegeschöpf, das nach Blut lechzt und dabei seine Tochter und seine Dukaten einbüßt und obendrein verspottet wird. Aber der Genius des Dichters, der Weltgeist, der in ihm waltet, steht immer höher als sein Privatwille, und so ges 5 V 7

schah es, daß er in Shylod trot der grellen Fratenhaftige teit die Justissikation einer unglücklichen Sekte aussprach, welche von der Vorsehung aus geheimnisvollen Gründen mit dem haß des niedern und vornehmen Pobels belastet worden und diesen haß nicht immer mit Liebe vergelten wollte.

Aber was sag' ich? der Genius des Shakespeare erhebt sich noch über den Kleinhader zweier Glaubensparteien, und sein Drama zeigt uns eigentlich weder Juden noch Christen, sondern Unterdrücker und Unterdrückte und das wahnsinnig schmerzliche Aussaudzen dieser letztern, wenn sie ihren übermütigen Qualern die zugefügten Krankungen mit Zinsen zurückzahlen können. Von Religionsverschiedensbeit ist in diesem Stücke nicht die geringste Spur, und Shakespeare zeigt in Shylock nur einen Menschen, dem die Natur gebietet, seinen Feind zu hassen, wie er in Antonio und dessen Freunden keineswegs die Jünger sener göttlichen Lehre schildert, die uns besiehlt, unsere Feinde zu lieben. Wenn Shylock dem Manne, der von ihm Geld borgen will, folgende Worte sagt:

"Signor Antonio, viel und oftermals
Habt Ihr auf dem Rialto mich geschmäht
Ulm meine Gelder und um meine Zinsen;
Stets trug ich's mit geduld'gem Achselzucken,
Denn dulden ist das Erbteil unsers Stamms.
Ihr scheltet mich abtrünnig, einen Bluthund,
Ulnd speit auf meinen jüdischen Roklor,
Ulnd alles, weil ich nuti, was mir gehört:
Gut denn, nun zeigt sich's, Ihr braucht meine Hülse:
Ei freilich sa, Ihr kommt zu mir, Ihr sprecht.
"Shylock, wir wünschten Gelder'. So sprecht Ihr,
Der mir den Auswurf auf den Bart geleert

Und mich getreten, wie Ihr von der Schwelle Den fremden Hund stoßt; Geld ist Eu'r Begehren. Wie sollt' ich sprechen nun? Sollt' ich nicht sprechen: Hat ein Hund Geld? Ist's möglich, daß ein Spig Dreitausend Dukaten leihn kann?' Oder soll ich Mich bücken und in eines Schuldners Ton Demütig wispernd, mit verhaltnem Odem So sprechen: Schöner Herr, am letzten Mittwoch Spiet Ihr mich an, Ihr tratet mich den Tag; Ein andermal hießt ihr mich einen Hund: Für diese Hösslichkeiten will ich Such Die und die Gelder leihn.'"

#### Da antwortet Antonio:

"Ich könnte leichtlich wieder dich so nennen, Dich wieder anspein, sa mit Füßen treten. —"

Wo ftedt da die driftliche Liebe! Wahrlich, Shakespeare wurde eine Satire auf das Christentum gemacht haben, wenn er es von jenen Personen reprasentieren ließe, die dem Shylod feindlich gegenüberstehen, aber dennoch Laum wert sind, demselben die Schuhriemen zu losen. Der bankrotte Antonio ist ein weichliches Gemut ohne Energie, ohne Starte des haffes und also auch ohne Starte der Liebe, ein trubes Wurmherz, deffen Fleisch wirklich zu nichts Bessern taugt als "Fische damit zu angeln". Die abgeborgten dreitausend Dukaten stattet er übrigens dem geprellten Juden keineswegs zurud. Auch Baffanio gibt ihm das Geld nicht wieder, und dieser ist ein echter fortune= hunter, nach dem Ausdruck eines englischen Kritikers; er borgt Geld, um sich etwas prachtig herauszustaffieren und eine reiche heirat, einen fetten Brautschat zu erbeuten; denn, fagt er ju feinem Freunde:

"Euch ift nicht unbekannt, Antonio, Wie sehr ich meinen Slücksstand hab' erschöpft, Indem ich glänzender mich eingerichtet, Als meine schwachen Mittel tragen konnten. Auch jammer' ich jest nicht, daß die große Art Mir untersagt ist; meine Sorg' ist bloß, Mit Shren von den Schulden loszukommen, Worin mein Leben, etwas zu verschwendrisch, Mich hat verstrickt. — —"

Was gar den Lorenzo betrifft, so ist er der Mitschuldige eines der infamften hausdiebstahle, und nach dem preu-Bischen Landrecht wurde er zu funfzehn Jahre Buchthaus perurteilt und gebrandmarkt und an den Dranger gestellt werden; obgleich er nicht bloß für gestohlene Dukaten und und Tuwelen, sondern auch für Naturschönheiten, Land= schaften im Mondlicht und für Musik sehr empfänglich ist. Was die andern edlen Venezianer betrifft, die wir als Gefährten des Antonio auftreten seben, so scheinen sie ebenfalls das Geld nicht sehr zu hassen, und für ihren armen Freund, wenn er ins Inglud geraten, haben sie nichts als Worte, gemunzte Luft. Unser guter Dietist Frang horn macht hierüber folgende febr maffrige, aber gang richtige Bemerkung. "hier ift nun billig die Frage aufzuwerfen: wie war es möglich, daß es mit Antonios Unglud so weit Pam? Bang Venedig Pannte und schätzte ihn, seine guten Bekannten wußten genau um die furchtbare Verschreibung, und daß der Tude auch nicht einen Dunkt derselben wurde ausloschen lassen. Dennoch lassen sie einen Tag nach dem andern verstreichen, bis endlich die drei Monate vorüber sind und mit denselben jede hoffnung auf Rettung. Es murde jenen guten Freunden, deren der konigliche Kaufmann ja gange Scharen um sich 100

zu haben scheint, doch wohl ziemlich leicht geworden sein, die Summe von dreitausend Dukaten zusammenzubringen. um ein Menschenleben - und welch eines - zu retten; aber dergleichen ist denn doch immer ein wenig unbequem, und so tun die lieben guten Freunde, eben weil es nur sogenannte Freunde oder, wenn man will, halbe oder dreis viertel Freunde sind, - nichts und wieder nichts und gar nichts. Sie bedauern den vortrefflichen Kaufmann, der ihnen früher so schone Feste veranstaltet hat, ungemein, aber mit gehöriger Bequemlichkeit, schelten, mas nur das Berg und die Zunge vermag, auf Shylock, was gleichfalls ohne alle Gefahr geschehen kann, und meinen dann vermutlich alle, ihre Freundschaftspflicht erfüllt zu haben. So sehr wir Shylod haffen muffen, so wurden wir doch selbst ihm nicht verdenken konnen, wenn er diese Leute ein wenig verachtete, was er denn auch wohl tun mag. Ja, er scheint zulett auch den Graziano, den Abwesenheit ents schuldiget, mit jenen zu verwechseln und in eine Klasse zu werfen, wenn er die frühere Tatlosigkeit und jetige Wortfülle mit der schneidenden Antwort abfertigt:

Mis du von meinem Schein das Siegel wegschiltst, Tust du mit Schrein nur deiner Lunge weh, Stell' deinen Witz her, guter junger Mensch, Sonst fällt er rettungslos in Trümmern dir. Ich stehe hier um Recht.'"

Oder sollte etwa gar Lanzelot Gobbo als Repräsentant des Christentums gelten? Sonderbar genug, hat sich Sharkespeare über letteres nirgends so bestimmt geäußert wie in einem Gespräche, das dieser Schalk mit seiner Gebieterin führt. Auf Jessikas Äußerung:

"3ch werde durch meinen Mann selig werden, er hat mich zu einer Christin gemacht"

# antwortete Langelot Gobbo:

"Wahrhaftig, da ist er sehr zu tadeln. Es gab unser vorher schon Christen genug, grade so viele, als nebeneinander gut bestehen konnten. Dies Christensmachen wird den Preis der Schweine steigern; wenn wir alle Schweinesleischesser werden, so ist in kurzem kein Schnittchen Speck in der Pfanne für Geld mehr zu haben."

Wahrlich, mit Ausnahme Portias ift Shylock die respektabelste Person im ganzen Stück. Er liebt das Geld, er verschweigt nicht diese Liebe, er schreit sie aus auf öffentslichem Markte... Aber es gibt etwas, was er dennoch höher schätzte als Geld, nämlich die Genugtuung für sein beleidigtes Herz, die gerechte Wiedervergeltung unsäglicher Schmähungen: und obgleich man ihm die erborgte Summe zehnfach andietet, er schlägt sie aus, und die dreitausend, die zehnmal dreitausend Dukaten gereuen ihn nicht, wenn er ein Pfund Herzsleisch seines Feindes damit erkaufen kann. "Was willst du mit diesem Fleische?" fragt ihn Salario. Und er antwortet:

"Fisch' mit zu angeln. Sättigt es sonst niemanden, so sättigt es doch meine Rache. Er hat mich bezschimpst, mir eine halbe Million gehindert, meinen Verlust belacht, meinen Gewinn bespottet, mein Volk geschmäht, meinen Handel gekreuzt, meine Freunde verleitet, meine Feinde gehett. Ind was hat er für Grund? Ich bin ein Jude. Hat nicht ein Jude Augen? Hat nicht ein Jude Hände, Gliedmaßen, Werkzeuge, Sinne, Neigungen, Leidenschaften? Mit derselben Speise genährt, mit denselben Waffen verzletzt, deuselben Krankheiten unterworfen, mit denselben Mitteln geheilt, gewärmt und gekältet von eben dem

Winter und Sommer als ein Chrift? Wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht? Wenn ihr uns kigelt, lachen wir nicht? Wenn ihr uns vergistet, sterben wir nicht? Und wenn ihr uns beleidigt, sollen wir uns nicht rächen? Sind wir euch in allen Dingen ähnlich, so wollen wir's euch auch darin gleich tun. Wenn ein Jude einen Christen beleidigt, was ist seine Demut? Rache. Wenn ein Christ einen Juden beleidigt, was muß seine Geduld sein nach christlichem Vorbild? Nu, Rache. Die Vosheit, die ihr mich lehrt, die will ich ausüben, und es muß schlimm hergehn, oder ich will es meinen Meistern zuvortun."

Nein, Shylock liebt zwar das Geld, aber es gibt Dinge, die er noch weit mehr liebt, unter andern auch seine Tochter, "Jessika, mein Kind". Obgleich er in der höchsten Leidensschaft des Zorns sie verwünscht und tot zu seinen Füßen liegen sehen möchte, mit den Juwelen in den Ohren, mit den Dukaten im Sarg: so liebt er sie doch mehr als alle Dukaten und Juwelen. Aus dem öffentlichen Leben, aus der christlichen Sozietät zurückgedrängt in die enge Umstriedung häuslichen Glückes, blieben sa dem armen Juden nur die Familiengefühle, und diese treten bei ihm hervor mit der rührendsten Innigkeit. Den Turks, den Ring, den ihm einst seine Battin, seine Lea, geschenkt, er hätte ihn nicht "für einen Wald von Affen" hingegeben. Wenn in der Gerichtsszene Bassanio solgende Worte zum Antonio spricht:

"Ich hab' ein Weib zur She, und sie ist So lieb mir als mein Leben selbst, doch gilt Sie höher als dein Leben nicht bei mir. Ich gäbe alles hin, ja opfert' alles, Das Leben selbst, mein Weib und alle Welt, Dem Teusel da, um dich nur zu befrein." Wenn Graziano ebenfalls hinzusett:

"3ch hab' ein Weib, die ich, auf Chre, liebe; Doch munscht' ich sie im himmel, konnt' sie Machte Dort flehn, den hund'schen Juden zu erweichen."

Dann regt sich in Shylod die Angst ob dem Schidsal seiner Tochter, die unter Menschen, welche ihre Weiber aufopfern konnten für ihre Freunde, sich verheuratet hat, und nicht laut, sondern "beiseite" sagt er zu sich selber:

"So sind die Christenmanner: ich hab 'ne Tochter, War' irgend wer vom Stamm des Barnabas 3hr Mann geworden, lieber als ein Christ! -"

Diese Stelle, dieses leise Wort begründet das Verdams mungsurteil, welches wir über die schone Jessika aussprechen muffen. Es war tein liebloser Dater, den sie verließ, den sie beraubte, den sie verriet . . . Schandlicher Verrat! Sie macht sogar gemeinschaftliche Sache mit den Feinden Shulods, und wenn diese zu Belmont allerlei Migreden über ihn führen, schlägt Jessika nicht die Augen nieder, erbleichen nicht die Lippen Jessikas, sondern Jessika fpricht von ihrem Vater das Schlimmfte . . . Entsetlicher Frevel! Sie hat kein Gemut, sondern abenteuerlichen Sinn. Sie langweilte sich in dem streng verschloffenen "ehrbaren" hause des bittermutigen Juden, das ihr end= lich eine Bolle dunkte. Das leichtfertige Berg mard alle zusehr angezogen von den heiteren Tonen der Trommel und der quergehalften Pfeife. hat Shakespeare hier eine Judin schildern wollen? Wahrlich nein; er schildert nur eine Tochter Evas, einen jener Schonen Vogel, die, wenn sie flügge geworden, aus dem väterlichen Neste fortflattern zu den geliebten Mannchen. So folgte Desdemona dem Mohren, so Imogen dem Posthumus. Das ist weibliche

Sitte. Bei Jessita ist besonders bemerkbar eine gewisse zagende Scham, die sie nicht überwinden Pann, wenn sie Knabentracht anlegen foll. Vielleicht in diesem Juge mochte man jene sonderbare Keuschheit erkennen, die ihrem Stamme eigen ift und den Tochtern desselben einen so wunderbaren Liebreig verleiht. Die Keuschheit der Juden ift vielleicht die Folge einer Opposition, die sie von jeher gegen jenen orientalischen Sinnen- und Sinnlichkeitsdienst bildeten, der einft bei ihren Nachbaren, den Agyptern, Phoniziern, Affgrern und Babyloniern, in uppigfter Blute ftand und sich in beständiger Transformation bis auf heutigen Tag erhalten hat. Die Juden sind ein keusches, enthaltjames, ich mochte fast sagen, abstraktes Volk, und in der Sittenreinheit stehen sie am nachsten den germanis schen Stammen. Die Züchtigkeit der Frauen bei Juden und Germanen ift vielleicht von keinem absoluten Werte, aber in ihrer Erscheinung macht sie den lieblichsten, ans mutigften und rührendsten Gindrud. Rührend bis 3um Weinen ift es, wenn 3. 3. nach der Niederlage der Cimbern und Teutonen die Frauen derselben den Marius anflehen, sie nicht seinen Soldaten, sondern den Drieftes rinnen der Defta als Stlavinnen zu übergeben.

Es ift in der Tat auffallend, welche innige Wahlverwandtschaft zwischen den beiden Völkern der Sittlichkeit,
den Juden und Germanen, herrscht. Diese Wahlverwandtschaft entstand nicht auf historischem Wege, weil etwa die
große Familienchronik der Juden, die Bibel, der ganzen
germanischen Welt als Erziehungsbuch diente, auch nicht,
weil Juden und Germanen von früh an die unerbittlichsten
Feinde der Römer und also natürliche Bundesgenossen
waren: sie hat einen tiesern Grund, und beide Völker
sind sich ursprünglich so ähnlich, daß man das ehemalige
Palästina für ein orientalisches Deutschland ansehen

könnte, wie man das heutige Deutschland für die heimat des heiligen Wortes, für den Mutterboden des Prophetens tums, für die Burg der reinen Seistheit halten sollte.

Aber nicht bloß Deutschland trägt die Physiognomie Palästinas, sondern auch das übrige Europa erhebt sich zu den Juden. Ich sage erhebt sich, denn die Juden trugen schon im Beginne das moderne Prinzip in sich, welches sich heute erst bei den europäischen Völkern sichtbar entsfaltet.

Griechen und Romer hingen begeistert an dem Boden, an dem Vaterlande. Die spatern nordischen Ginwanderer in die Romers und Griechenwelt hingen an der Derson ihrer hauptlinge, und an die Stelle des antiken Patriotismus trat im Mittelalter die Vasallentreue, die Anbanglichkeit an die Fürsten. Die Juden aber von jeher hingen nur an dem Geset, an dem abstraften Gedanken, wie unsere neueren kosmopolitischen Republikaner, die weder das Geburtsland noch die Derson der Fürsten, sondern die Gesetze als das höchste achten. Ja, der Kosmopolitismus ist gang eigentlich dem Boden Judaas entsprossen, und Christus, der trot dem Mismute des fruber erwähnten Samburger Spezereihandlers ein wirklicher Tude war, hat ganz eigentlich eine Propaganda des Weltbürger-Was den Republikanismus der Juden tums gestiftet. betrifft, so erinnere ich mich, im Josephus gelesen zu haben, daß es zu Terusalem Republikaner gab, die sich den Poniglich gesinnten Berodianern entgegensetten, am mutigsten fochten, niemanden den Namen "Berr" gaben und den römischen Absolutismus aufs ingrimmigste haften; Freiheit und Gleichheit war ihre Religion. Welcher Wahn!

Was ist aber der lette Grund jenes Hasses, den wir in Europa zwischen den Anhängern der mosaischen Gesetze und der Lehre Christi bis auf heutigen Tag gewahren, 106

und wovon uns der Dichter, indem er das Allgemeine im Besondern veranschaulichte, im "Kaufmann von Venedig" ein schauerliches Bild geliesert hat? Ift es der ursprüngsliche Bruderhaß, den wir schon gleich nach Erschaffung der Welt ob der Verschiedenheit des Gottesdienstes zwisschen Kain und Abel entlodern sehen? Oder ist die Relisgion überhaupt nur Vorwand, und die Menschen hassen sich, um sich zu hassen, wie sie sich lieben, um sich zu lieben? Auf welcher Seite ist die Schuld bei diesem Groll? Ich kann nicht umhin, zur Beantwortung dieser Frage eine Stelle aus einem Privatbriese mitzuteilen, die auch die Gegner Shylocks sussentie

"Ich verdamme nicht den haß, womit das gemeine Volk die Juden verfolgt; ich verdamme nur die ungludseligen Irrtumer, die jenen haß erzeugten. Das Volk hat immer recht in der Sache, seinem hasse wie seiner Liebe liegt immer ein gang richtiger Instinkt zugrunde, nur weiß es nicht seine Empfindungen richtig zu formulieren, und statt der Sache trifft sein Groll gewöhnlich die Derson, den unschuldigen Sundenbod zeitlicher und ortlicher Miß= verhaltnisse. Das Volk leidet Mangel, es fehlen ihm die Mittel zum Lebensgenuß, und obgleich ihm die Priefter der Staatsreligion versichern, ,daß man auf Erden sei, um 3u entbehren und trot hunger und Durft der Obrigkeit 3u gehorchen' - so hat doch das Volk eine geheime Sehnsucht nach den Mitteln des Genusses, und es haßt diejenigen, in deren Kiften und Kaften dergleichen aufge= speichert liegt; es haßt die Reichen und ist froh, wenn ihm die Religion erlaubt, sich diesem haffe mit vollem Gemute hinzugeben. Das gemeine Volt hafte in den Juden immer nur die Geldbesitzer, es war immer das aufgehäufte Metall, welches die Blitze seines Bornes auf die Tuden berabzog. Der jedesweilige Zeitgeift lieh nun immer

jenem Hasse seine Parole. Im Mittelalter trug diese Parole die düstre Farbe der katholischen Kirche, und man schlug die Juden tot und plünderte ihre Häuser: weil sie Christus gekreuzigt' — ganz mit derselben Logik, wie auf St. Domingo einige schwarze Christen zur Zeit der Massakre mit einem Bilde des gekreuzigten Heilands herumliesen und sanatisch schrieen: "Les blancs l'ont tué, tuons tous les blancs.

"Mein Freund, Sie lachen über die armen Neger; ich versichere Sie, die westindischen Pflanzer lachten damals nicht und wurden niedergemethelt zur Sühne Christi wie einige Jahrhunderte früher die europäischen Juden. Aber die schwarzen Christen auf St. Domingo hatten in der Sache ebenfalls recht! die Weißen lebten müßig in der Fülle aller Genüsse, während der Neger im Schweiße seines schwarzen Angesichts für sie arbeiten mußte und zum Lohne nur ein bischen Reismehl und sehr viele Deitschenhiebe erhielt; die Schwarzen waren das gemeine Wolk. —

"Wir leben nicht mehr im Mittelalter, auch das gemeine Volk wird aufgeklärter, schlägt die Juden nicht mehr auf einmal tot und beschönigt seinen Haß nicht mehr mit der Religion; unsere Zeit ist nicht mehr so naiv glaubensheiß, der traditionelle Groll kleidet sich in modernen Redensarten, und der Pöbel in den Bierstuben wie in den Deputiertenkammern deklamiert wider die Juden mit merkantislischen, industriellen, wissenschaftlichen oder gar philosophischen Argumenten. Aur abgeseimte Heuchler geben noch beute ihrem Haß eine religiöse Färbung und verfolgen die Juden um Christi willen; die große Menge gesteht offensberzig, daß hier materielle Interessen zugrunde liegen, und sie will den Juden durch alle möglichen Mittel die Aussübung ihrer industriellen Fähigkeiten erschweren. Hier in

Frankfurt 3. B. dürfen sährlich nur vierundzwanzig Bekenner des mosaischen Slaubens heuraten, damit ihre Population nicht zunimmt, und für die dristlichen Handelsleute keine allzustarke Konkurrenz erzeugt wird. Hier tritt
der wirkliche Grund des Judenhasses mit seinem wahren
Sesichte hervor, und dieses Sesicht trägt keine düster sanatische Mönchsmiene, sondern die schlaffen, aufgeklärten
Züge eines Krämers, der sich ängstigt, im Handel und
Wandel von dem israelitischen Seschäftsgeist überflügelt
zu werden.

"Aber ift es die Schuld der Juden, daß sich dieser Geschäftsgeist bei ihnen so bedrohlich entwidelt hat? Die Schuld liegt ganz an jenem Wahnsinn, womit man im Mittelalter die Bedeutung der Induftrie verkannte, den handel als etwas Unedles und gar die Geldgeschäfte als etwas Schimpfliches betrachtete und deshalb den einträglichsten Teil folder Industriezweige, namentlich die Geldgeschäfte, in die Bande der Juden gab; so daß diese, ausgeschlossen von allen anderen Gewerben, notwendigerweise die raffinier. teften Kaufleute und Bankiers werden mußten. Man zwang sie, reich zu werden, und haßte sie dann wegen ihres Reichtums; und obgleich jest die Chriftenheit ihre Vorurteile gegen die Industrie aufgegeben hat, und die Chriften in handel und Gewerb' ebenso große Spigbuben und ebenso reich wie die Juden geworden sind: so ist dennoch an diesen lettern der traditionelle Volkshaß haften geblieben, das Voll sieht in ihnen noch immer die Reprasentanten des Geldbesitzes und haßt sie. Seben Sie, in der Weltgeschichte hat seder recht, sowohl der hammer als der Amboß."

# Portía

# (Kaufmann von Denedig)

"Wahrscheinlich wurden alle Kunstrichter von Shylocks erstaunlichem Charakter so geblendet und gesangen, daß sie ihrerseits Portia ihr Recht nicht widersahren ließen, da doch ausgemacht Shylocks Charakter in seiner Art nicht kunstreicher, noch vollendeter ist als Portias in der ihrigen. Die zwei glänzenden Figuren sind beide ehrenwert: wert, zusammen in dem reichen Bann bezaubernder Dichtung und prachtvoller, anmutiger Formen zu stehen. Neben dem schrecklichen, unerbittlichen Juden, gegen seine gewaltigen Schatten durch ihre Slanzlichter abstechend, hängt sie wie ein prächtiger schönheitatmender Tizian neben einem herrlichen Rembrandt.

"Portia hat ihr gehöriges Teil von den angenehmen Sigenschaften, die Shakespeare über viele seiner weiblichen Charaftere ausgegossen, neben der Wurde aber, der Sußigkeit und Sartlichkeit, welche ihr Geschlecht überhaupt auszeichnen, auch noch ganz eigentumliche, besondere Gaben: bobe geistige Kraft, begeisterte Stimmung, entschiedene Festigkeit und allem obschwebende Munterkeit. Diese sind angeboren; sie hat aber noch andere ausgezeichnete außerlichere Sigenschaften, die aus ihrer Stellung und ihren Bezügen hervorgeben. So ist sie Erbin eines fürstlichen Namens und unberechenbaren Reichtums; ein Gefolg dienstwilliger Lustbarkeiten hat sie stets umgeben; von Kindheit an hat sie eine mit Wohlgerüchen und Schmeichel= duften durchwurzte Luft geatmet. Daher eine gebieterische Anmut, eine vornehme, bebre Zierlichkeit, ein Geift der Pracht in allem, was fie tut und fagt, als die von Geburt an mit dem Glanze Vertraute. Sie wandelt einher wie in Marmorpalaften, unter goldverzierten Deden, auf Juf-110

boden von Zeder und Mosaiken von Jaspis und Porphyr, in Gärten mit Standbildern, Blumen und Quellen und geisterartig flüsternder Musik. Sie ist voll eindringender Weisheit, unverfälschter Zärtlichkeit und lebhaften Wißes. Da sie aber nie Mangel, Gram, Furcht oder Mißerfolg gekannt, so hat ihre Weisheit keinen Zug von Düsterheit oder Trübheit; all ihre Regungen sind mit Glauben, Hosse nung, Freude versetz; und ihr Witz ist nicht im mins desten böswillig oder beißend."

Obige Worte entlehne ich einem Werke der Frau Jameson, welches "Moralische, poetische und historische Frauen-Charaftere" betitelt. Es ift in diesem Buche nur von Shakespeareschen Weibern die Rede, und die angeführte Stelle zeugt von dem Geiste der Verfasserin, die wahrscheinlich von Geburt eine Schottin ift. Was sie über Portia im Gegensatz zu Shylod sagt, ist nicht bloß schon, sondern auch mahr. Wollen wir letteren in üblicher Auffassung als den Reprasentanten des starren, ernsten, Punftfeindlichen Judaas betrachten, so erscheint uns dagegen Portía als die Repräsentantin jener Nachblute des griechischen Geistes, welche von Italien aus im sechzehnten Jahrhundert ihren holden Duft über die Welt verbreitete, und welche wir noch heute unter dem Namen "die Renaissance" lieben und schätzen. Dortia ist zugleich die Reprasentantin des heitern Gludes im Gegensate zu dem düftern Mifgeschick, welches Shylock repräsentiert. Wie blubend, wie rosig, wie reinklingend ift all ihr Denken und Sprechen, wie freudewarm sind ihre Worte, wie schon alle ihre Bilder, die meistens der Mythologie entlehnt sind! Wie trube, kneifend und haftlich sind dagegen die Gedanken und Reden des Shylod, der im Gegenteil nur altteftamentalische Gleichnisse gebraucht! Sein Wit ist Prampf. haft und agend, seine Metaphern sucht er unter den

widerwärtigften Gegenständen, und jogar feine Worte sind ausammengequetschte Mißlaute, schrill, zischend und quirrend. Wie die Personen, so ihre Wohnungen. Wenn wir sehen, wie der Diener Jehovas, der weder ein Abbild Gottes noch des Menschen, des erschaffenen Konterfei Gottes, in seinem "ehrbaren hause" duldet und sogar die Ohren desselben, die Fenfter, verstopft, damit die Tone des heidnischen Mummenschang nicht hineindringen in sein "ehrbares haus" . . . fo seben wir im Gegenteil das Poftbarfte und geschmackvollfte Villeggiatura-Leben in dem schonen Dalazzo zu Belmonte, wo lauter Licht und Musik, wo unter Gemalden, marmornen Statuen und hohen Lorbeerbaumen die geschmudten Freier luftwandeln und über Liebesrätsel sinnen, und inmitten aller Berrlichkeit Signora Portia gleich einer Gottin hervorglangt,

"Das sonnige haar die Schlaf' umwallend."

Durch solchen Kontrast werden die beiden hauptpersonen des Dramas so individualisiert, daß man darauf ichmoren mochte, es seien nicht Phantasiebilder eines Dichters, sondern wirkliche, weibgeborene Menschen. Ja, sie erscheinen uns noch lebendiger als die gewöhnlichen Naturgeschöpfe, da weder Zeit noch Tod ihnen etwas anhaben Pann, und in ihren Adern das unsterblichste Blut, die ewige Doesie, pulsiert. Wenn du nach Venedig kommst und den Dogenpalast durchwandelft, so weißt du sehr gut, daß du weder im Saal der Senatoren noch auf der Riesentreppe dem Marino Falieri begegnen wirst; - an den alten Dandolo wirft du im Arsenale zwar erinnert, aber auf leiner der goldenen Galeeren wirft du den blinden helden suchen; - siehst du an einer Ede der Strafe Santa eine Schlange in Stein gehauen und an der andern Ede den geflügelten Lowen, welcher das haupt der Schlange in der Tate halt, so kommt dir vielleicht der stiolze Carmagnole in den Sinn, doch nur auf einen Augenblick: — Aber weit mehr als an alle solche historische Personen denkst du zu Benedig an Shakespeares Shylock, der immer noch lebt, während sene im Grabe längst vermodert sind, — und wenn du über den Rialto steigst, so sucht ihn dein Auge überall, und du meinst, er müsse dort hinter irgendeinem Pfeiler zu sinden sein mit seinem südischen Rokolor, mit seinem mistrauisch berechnenden Sesicht, und du glaubst manchmal sogar seine kreischende Stimme zu hören: "Dreitausend Dukaten — gut."

Ich wenigstens, wandelnder Traumjäger wie ich bin, ich sah mich auf dem Rialto überall um, ob ich ihn nirgend fande, den Shylod. Ich hatte ihm etwas mitzuteilen gehabt, was ihm Vergnugen machen konnte, daß 3. B. sein Detter, herr von Shylod zu Daris, der machtigfte Baron der Christenheit geworden und von Ihrer Katholischen Majestät jenen Isabellenorden erhalten hat, welcher einst gestiftet ward, um die Vertreibung der Juden und Mauren aus Spanien zu verherrlichen. Aber ich bemerkte ihn nirgends auf dem Rialto, und ich entschloß mich daber, den alten Bekannten in der Synagoge zu suchen. Die Juden feierten bier eben ihren heiligen Verfohnungstag und standen eingewickelt in ihren weißen Schaufaden-Talaren, mit unheimlichen Kopfbewegungen, fast aussehend wie eine Versammlung von Gespenstern. Die armen Juden, sie ftanden dort fastend und betend von frühestem Morgen, hatten seit dem Vorabend weder Speise noch Trank zu sich genommen und hatten auch vorher alle ihre Bekannten um Verzeihung gebeten fur etwanige Beleidigungen, die fie ihnen im Laufe des Jahres zugefügt, damit ihnen Gott ebenfalls ihre Sunden verzeihe, - ein schoner Gebrauch, welcher sich sonderbarerweise bei diesen Leuten findet, denen doch die Lehre Christi gang fremd geblieben ist!

5 V 8

Indem ich, nach dem alten Shylod umberspähend, all die blassen, leidenden Judengesichter aufmerksam mufterte, machte ich eine Entdedung, die ich leider nicht verschweigen Kann. Ich hatte nämlich denselben Tag das Irrenhaus San Carlo besucht, und jetzt in der Synagoge fiel es mir auf, daß in dem Blid der Juden derfelbe fatale, halb ftiere, halb unftete, halb pfiffige, halb blode Glang flimmerte, welchen ich kurz vorher in den Augen der Wahnsinnigen zu San Carlo bemerkt hatte. Dieser unbeschreib= liche, ratselhafte Blid zeugte nicht eigentlich von Geistes= abwesenheit als vielmehr von der Oberherrschaft einer fixen Idee. Ift etwa der Glaube an jenen außerweltlichen Donnergott, den Moses aussprach, zur fixen Idee eines ganzen Volks geworden, das tropdem, daß man es seit zwei Jahrtausenden in die Zwangsjacke steckte und ihm die Douche gab, dennoch nicht davon ablassen will - gleich jenem verrückten Advokaten, den ich in San Carlo fah, und der sich ebenfalls nicht ausreden ließ, daß die Sonne ein englischer Kase sei, daß die Strahlen derselben aus lauter roten Würmern beftunden, und daß ihm ein solcher herabgeschossener Qurmstrahl das hirn zerfresse?

Ich will hiermit keineswegs den Wert jener sixen Idee bestreiten, sondern ich will nur sagen, daß die Träger derselben zu schwach sind, um sie zu beherrschen, und davon niedergedrückt und inkurabel werden. Welches Martyrtum haben sie schon um dieser Idee willen erduldet! welches größere Martyrtum steht ihnen noch bevor! Ich schaudre bei diesem Sedanken, und ein unendliches Mitsleid rieselt mir durchs Herz. Während des ganzen Mittelsalters bis zum heutigen Tag stand die herrschende Weltsanschauung nicht in direktem Widerspruch mit sener Idee, die Moses den Iuden aufgebürdet, ihnen mit heiligen Riemen angeschnallt, ihnen ins Fleisch eingeschnitten hatte;

ja, von Christen und Mahometanern unterschieden sie sich nicht wesentlich, unterschieden sie sich nicht durch eine entgegengesetze Synthese, sondern nur durch Auslegung und Schiboleth. Aber siegt einst Satan, der sündhaste Pantheismus, vor welchem uns sowohl alle Heiligen des Alten und des Neuen Testaments als auch des Korans bewahren mögen, so zieht sich über die Häupter der armen Juden ein Versolgungsgewitter, das ihre früheren Erdulzdungen noch weit überbieten wird...

Trogdem, daß ich in der Synagoge von Venedig nach allen Seiten umberspähete, konnte ich das Antlig des Shylod's nirgends erbliden. Ind doch war es mir, als halte er sich dort verborgen unter irgendeinem jener weißen Talare, inbrunftiger betend als seine übrigen Glaubensgenossen, mit stürmischer Wildheit, ja mit Raserei hinaufbetend zum Throne Jehovas, des harten Gottkönigs! Ich sah ihn nicht. Aber gegen Abend, wo nach dem Glauben der Juden die Pforten des himmels geschlossen werden, und tein Gebet mehr Cinlag erhalt, borte ich eine Stimme, worin Tranen riefelten, wie sie nie mit den Augen geweint werden . . . Es war ein Schluchzen, das einen Stein in Mitleid zu rühren vermochte . . . Es waren Schmerzlaute, wie sie nur aus einer Brust tommen tonnten, die all das Martyrtum, welches ein ganzes gequaltes Volt seit achtzehn Jahrhunderten ertragen hat, in sich verschlossen hielt ... Es war das Röcheln einer Seele, welche totmude niedersinkt vor den himmelspforten . . . Und diefe Stimme schien mit wohlbekannt, und mir war, als hatte ich sie einst gehört, wie sie ebenso verzweiflungsvoll jammerte: "Jeffita, mein Kind!"

# Komödien

Miranda

Ferdinand Warum weint 3hr?

Miranda

21m meinen 21nwert; daß ich nicht darf bieten, Was ich zu geben wunschte; noch viel minder, Wonach ich tot mich sehnen werde, nehmen. Doch das heißt tandeln, und je mehr es sucht Sich zu verbergen, um so mehr erscheint's In seiner ganzen Macht. Fort, blode Schlaubeit! Führ' du das Wort mir, schlichte, beil'ge Unschuld! 3ch bin Eu'r Weib, wenn 3hr mich haben wollt, Sonst sterb' ich, Gure Magd: 3hr konnt mir's weigern, Gefährtin Cuch zu sein, doch Dienerin Will ich Euch sein, Ihr wollet oder nicht.

Ferdinand Geliebte, herrin, und auf immer ich So untertania.

Miranda

Mein Gatte denn?

Ferdinand

Ja, mit so will'gem Bergen, 116

Als Dienstbarkeit sich je zur Freiheit wandte. hier habt Ihr meine hand.

Der Sturm. Aft III, Szene I.

\*\*\*\*

#### Títanía

(Titania kommt mit ihrem Gefolge.)

Titania

Kommt! einen Ringels, einen Feenfang! Dann auf das Drittel 'ner Minute fort! Ihr, totet Raupen in den Rosenknospen! Ihr andern, führt mit Fledermaufen Krieg, Bringt ihrer Flügel Balg als Beute heim, Den Heinen Elfen Rode draus zu machen! Ihr endlich sollt den Kauz, der nachtlich Preischt Und über unfre schmuden Geifter ftaunt, Von uns verscheuchen! Singt mich nun in Schlaf; An eure Dienste dann und lagt mich ruhn!

Ein Sommernachtstraum. Aft II, Szene II.

\*\*\*\* Derdita

Derdita

– Nehmt die Blumen!

Mich dunkt, ich spiel' ein Spiel, wie ich's um Pfingsten Von hirten fah; furmahr, dies Drachtgewand Verwandelt meine Stimmung.

Florizel

Was Ihr tut,

Veredelt all Eu'r Tun. Sprecht Ihr, so munsch' ich, Ihr sprachet immer; singt Ihr, mocht' ich, daß Ihr So singend Pauftet und verlauftet und

Almosen gebt und betet und alles So tätet, was Ihr tut; und wenn Ihr tanzet, Wollt' ich, Ihr wäret Welle, stets zu tanzen, Euch stets nur so, nicht anders zu bewegen, Als Ihr Euch regt; denn sedes Euer Tun Ist so in allen Teilen einzig, daß, Was Ihr auch tut, sedwede Handlung sich Als Königin bewährt.

Wintermärchen. Att IV, Szene II.

\*\*\*\*

Imogen Imogen

Ihr Götter!

In euren Schutz empfehl' ich mich! Beschützt Vor Feen mich und nächtlichen Versuchern! (Sie schläft ein, Jachimo steigt aus der Kiste.)

# Jachimo

Die Grille singt, des Menschen müde Sinne Erholen sich im Schlas. So drückt' Tarquin Die Vinsen sanst, eh' er die Keuschheit weckte, Die er verletzte! — Cytherea! wie Du hold dein Lager schmückt. Du frische Lilie! Und weißer als dein Vettgewand! O könnt' Ich dich berühren, küssen, einmal küssen! Rubinen sondergleichen, o wie hold Muß euer Kuß sein! Ist's ihr Atem doch, Der dieses Zimmer so erfüllt mit Dust.

Des Lichtes Flamme neigt sich gegen sie Und guckte gern ihr unters Augenlid,
Das dort verschlossne Licht zu schaun — —

Cymbeline. Att II, Szene II.

Julie

Tulie

Ob viele Frau'n wohl brachten solche Botschaft? Ach, armer Proteus! einen Fuchs hast du Bum hirten deiner Lammer angenommen. Ach! arme Torin! Du bedauerst ihn, Der so von ganzem Berzen dich verachtet! Weil er sie liebt, so schätzt er mich gering; Weil ich ihn liebe, muß ich ihn bedauern. Bei unserm Abschied gab ich ihm den Ring, Bu feffeln die Crinnrung meiner Liebe. Nun werd' ich - Ungludsbote! - hingesandt, Das zu erflehn, was ich nicht wunschen kann; Bu fordern, was ich gern verweigert fabe; Die Treu' zu preisen, die ich tadeln muß! Ich bin die treue Liebe meines Herrn, Doch kann ich treu nicht dienen meinem Berrn, Will ich mir selber tein Verrater sein. 3war will ich für ihn werben, doch so Palt, Als, weiß es Gott, es hatte teine Cil'.

Die beiden Veroneser. Att IV, Szene II.

\*\*\*\*

Silvia

Silvia

— — Jüngling! da du so Dein Fraulein liebst, verehr' ich dir dies Geld, Gehab dich wohl.

(Sie geht ab.)

Julie

Wenn du sie je erkennst, sagt sie dir Dank. Ein tugendhaftes Mädchen, mild und schon.

Ich hoffe, Palt empfangt sie meinen herrn, Da meines Frauleins Liebe fie fo ehrt. Wie Liebe mit sich selber tandelt! - Ach! hier ift ihr Bild. Ich will doch sehn. Mich dunkt, Mein Antlit ware, - hatt' ich solchen Schmud, -Gewiß so reizend als ihr Angesicht. Und doch der Maler schmeichelt ihr ein wenig, Wenn ich mir selbst zu viel nicht schmeicheln mag: Ihr haar ist braun, mein haar vollkommen gelb. Ift dieses seines Leichtsinns einz'ger Grund, So schmud' ich mich mit falschem, braunem haar. Ihr Aug' ist grau wie Glas; so ist auch meins. la! doch die Stirn ift niedrig, meine boch. Was kann's nur sein, was er an ihr so schätt, An mir ich ihn nicht schätzend machen kann? Die beiden Veroneser, Aft IV, Szene II.

\*\*\*\*

hero Mondo

herrin, wer ift's, mit dem man Cuch beschuldigt?

hero

Die mich beschuld'gen, wissen's — ich weiß nichts, Denn weiß ich mehr von irgendeinem Mann, Als Keuschheit reiner Jungfrau es gestattet, So sehl' all meinen Sünden Gnade. Vater! Veweist sich's, daß zu unanständ'gen Stunden Mit mir ein Mann sprach, oder daß ich gestern Zu Nacht mit irgendeinem Wort gewechselt, So haßt — verstoßt mich — martert mich zu Tode. Viel Lärm um Nichts. Alt IV, Szene I.

### Beatrice

hero

Doch schuf Natur noch nie ein weiblich Herz Von spröderm Stoff als das der Beatrice. Hohn und Verachtung sprüht ihr funkelnd Auge Und schmäht, worauf sie blickt; so hoch im Preise Stellt sie den eignen Witz, daß alles andre Ihr nur gering erscheint; sie kann nicht lieben, Noch Liebe fassen und in sich entwerfen, So eigenliebig ift sie.

Ursula

Gewiß, solch Mäkeln ist nicht zu empfehlen.

hero

O nein, so schroff, so außer aller Form Wie Beatrice ist nicht lobenswert.
Wer aber darf's ihr sagen? Wollt' ich reden, Zerstäubte sie mit Spott mich, lachte mich Aus mir heraus, erdrückte mich mit Wiz. Mag Benedikt drum wie verdecktes Feuer Zergehn in Seufzern, innerlich hinschmelzen, Ein besser Tod wär's immer, als an Spott, Was eben ist wie tot gekizelt werden.

Diel Carm um Nichts. Aft III, Szene I.

\*\*\*\*

Belena

Helena So bekenn' ich

Hier auf den Knien vor Such und Gott, dem Herrn, Daß ich vor Such und nächst dem Herrn des himmels Lieb' Suren Sohn. Mein Stamm war arm, doch ehrsam; so mein Lieben. Zürnt nicht darüber! tut's ihm doch kein Leid, Daß er von mir geliebt wird. Ich verfolg' ihn Mit keinem Zeichen dringlicher Bewerbung; Noch möcht' ich ihn, bis ich mir ihn verdient; Weiß aber nicht, wie mir das werden sollte. Ich weiß, ich lieb' umsonst und wider Hoffnung; Und doch in dies unhaltbar weite Lieb Gieß' ich beständig meiner Liebe Flut, Die nimmer doch erschöpst wird; gleich dem Inder Wahngläubig fromm, andächtig bet' ich an Die Sonne, die da schauet auf den Beter, Doch mehr von ihm nicht weiß. O teure Herrin, Laßt Euren Haß nicht meine Liebe treffen,

Ende gut, Alles gut. Att I, Szene III.

\*\*\*\*

# Celia

# Rosalinde

Das will ich von nun an, Mühmchen, und auf Späße denken. Laß sehen, was hältst du vom Verlieben?

# Celia

Ei ja, tu's, um Spaß damit zu treiben. Aber liebe leinen Mann in wahrem Ernst, auch zum Spaß nicht weiter, als daß du mit einem unschuldigen Erröten in Shren wieder davonkommen kannst.

# Rosalinde

Was wollen wir denn für Spaß haben?

### Celia

Laß uns sitzen und die ehrliche Hausmutter Fortuna von

ihrem Rade wegläftern, damit ihre Saben kunftig gleicher ausgeteilt werden mogen.

# Rosalinde

Ich wollte, wir könnten das: denn ihre Wohltaten sind oft gewaltig übel angebracht, und am meisten versieht sich die freigebige blinde Frau mit ihren Geschenken an Frauen.

#### Celia

Das ift wahr; denn die, welche sie schon macht, macht sie selten ehrbar, und die, welche sie ehrbar macht, macht sie sehr häßlich.

So, wie es euch gefällt. Aft I, Szene II.

# Rosalinde

\*\*\*\*

#### Celía

Baft du diese Verse gehört?

# Rosalinde

O ja, ich hörte sie alle und noch was drüber; denn einige hatten mehr Füße, als die Verse tragen konnten.

### Celia

Das tut nichts, die Fuße konnten die Verse tragen.

### Rosalinde

Ja, aber die Füße waren lahm und konnten sich nicht außerhalb des Verses bewegen, und darum standen sie so lahm im Verse.

### Celia

Aber hast du gehört, ohne dich zu wundern, daß dein Name an den Baumen hangt und eingeschnitten ist?

# Rosalinde

Ich war schon sieben Tage in der Woche über alles Wundern hinaus, ehe du kamst; denn sieh nur, was ich

an einem Palmbaum fand. Ich bin nicht so bereimt worden seit Pythagoras' Zeiten, wo ich eine Ratte war, die sie mit schlechten Versen vergisteten, dessen ich mich kaum noch erinnern kann.

So, wie es euch gefällt. Att III, Szene II.

\*\*\*\*

Olivia

Víola

Liebes Fraulein, laßt mich Guer Gesicht sehn.

Olivia

Habt Ihr irgendeinen Auftrag von Surem herrn, mit meinem Gesicht zu verhandeln? Jest seid Ihr aus Surem Text gekommen. Doch will ich den Vorhang wegziehn und Such das Bemälde weisen. (Sie entschleiert sich.) Seht, herr, so sah ich in diesem Augenblick aus. Ist die Arbeit nicht gut?

Viola

Vortrefflich, wenn sie Gott allein gemacht hat.

Olivia

Es ist echte Farbe, Berr; es halt Wind und Wetter aus.

Viola

's ist reine Schönheit, deren Rot und Weiß Natur mit zarter, schlauer hand verschmelzte. Fräulein, Ihr seid die Brausamste, die lebt, Wenn Ihr zum Grabe diese Reize tragt Und laßt der Welt kein Abbild.

Beilige : drei : Konige : Abend. Att I, Szenc V.

Viola

Viola

Mein Vater hatt' eine Tochter, welche liebte, Wie ich vielleicht, war' ich ein Weib, mein Fürst, Euch lieben würde.

herzog

Was war ihr Lebenslauf?

Viola

Cin leeres Blatt,

Mein Fürst. Sie sagte ihre Liebe nie Und ließ Verheimlichung wie in der Knospe Den Wurm an ihrer Purpurwange nagen. Sich härmend und in bleicher, welker Schwermut, Saß sie wie die Seduld auf einer Grust, Dem Grame lächelnd. Sagt, war das nicht Liebe? Wir Männer mögen leicht mehr sprechen, schwören, Doch der Verheißung steht der Wille nach. Wir sind in Schwüren stark, doch in der Liebe schwach.

herzog

Starb deine Schwester denn an ihrer Liebe?

Viola

Ich bin, was aus des Vaters Haus von Töchtern Und auch von Brüdern blieb; — — — Heiligesdreis Königes Abend. Akt II, Szene II.

\*\*\*\*

María

Junker Andreas

— — Schones Frauenzimmer, denkt Ihr, Ihr hättet Narren am Seile?

Maria

Nein, ich habe Euch nicht am Seile.

# Junter Andreas

Ihr sollt mich aber am Seile haben: hier ift meine hand.

#### Maria

Nun, Herr, Gedanken sind zollfrei; aber mich deucht, Ihr könntet sie immer ein bischen in den Keller tragen und ihr zu trinken geben.

# Junker Andreas

Wozu, mein Engelchen? Was soll die verblümte Redensart?

#### Maria

Sie ift troden, herr.

Beilige: drei: Konigs: Abend. Aft II, Szene IV.

# Isabella

### Angelo

Nehmt an, kein Mittel war', ihn zu befrein — (Zwar gelten lass)' ich's nicht, noch eines sonst, Doch so zum Beispiel nur), daß Ihr, die Schwester, Geliebt Euch fändet von solch einem Mann, Des hoher Rang, des Einfluß auf den Richter Euch wohl den Bruder könnt' entsesseln vom Allbindenden Gesetz, und übrig war'
Ihm gar kein Rettungsmittel, als entweder Ihr übergäbt das Kleinod Eures Leibs Dem Mann da, oder ließt den Bruder leiden; Was tätet Ihr?

### Isabella

Das für den armen Bruder, was für mich. Das heißt: war' über mich erkannt der Tod; Der Geißel Striemen trüg' ich als Rubinen, Enthüllte mich zum Tode wie zum Bett,

Das ich verlangt' in Sehnsucht, eh' ich gabe Den Leib der Schmach.

Maß für Maß. Att III, Szene II.

\*\*\*\*

# Pringeffin von Frankreich

Schädel

Gottes schönfter Gruß Cuch! Sagt, wer ift die Baupt- dame?

Prinzessin

Du wirst sie erkennen, Freund, an den übrigen, die ohne Haupt sind.

Schädel

Wer ist die größte Dame, die hochste?

Dringeffin

Die dicfte und die langfte.

Schädel

Die dickft' und die längste! So ist's; wahr ist wahr. War Such schmächtig der Leib, wie der Witz mir, o Frau, Sin Gürtel der Jungsrau da paßt' Such genau. Seid Ihr nicht die Hauptfrau? die dickste seid Ihr.

Der Liebe Mube umfonft. Att III, Szene I.

\*\*\*\*

# Die Abtissin

Abtiffin

Daher kam's eben, daß er rasend ward. Der gift'ge Lärm der eisersücht'gen Frau Vergistet mehr als toller Hunde Zahn. Du hindertest durch Schelten seinen Schlaf, And davon hat sich sein Sehirn entzündet. Mit deinem Tadel würztest du sein Mahl;

Sestörte Mahlzeit hindert das Verdaun,
Und daher rührt des Fiebers Raserei.
Denn was ist Fieber als ein Wahnsinnshauch?
Du störtest stets mit Schelten sein Ergötzen;
Erholung, die so süße! was wird draus,
Versperrt man ihr die Tür? Melancholie,
Die Blutsfreundin untröstlicher Verzweislung,
Und hinter ihr ein ungeheures heer
Von bleichen Kränklichkeiten, Lebensseinden!
Beim Mahl, im Scherz, bei lebensnähr'nder Ruh'
Sestöret stets, muß Mensch und Tier verrücken,
Und daraus solgt: vor deiner Sisersucht
Ergriff der Wig des Satten hier die Flucht.

Die Irrungen. Aft V, Szene I.

# Frau Page

\*\*\*\*

# Jungfer Quidly

Nun, das wäre wahrhaftig ein schöner Spaß! Für so einfältig halt' ich sie nicht. Das wäre ein Streich! Meiner Seele! Frau Page aber läßt Euch um aller Liebe willen bitten, ihr Euren kleinen Jungen zu schicken, ihr Mann hat eine unbeschreibliche Zuneigung zu dem kleinen Jungen; und herr Page ist wahrhaftig ein sehr rechtschaffener Mann. Kein Weib in ganz Windsor führt ein besseres Leben als sie. Sie tut, was sie will; sie sagt, was sie will; sie nimmt alles, bezahlt alles, geht zu Bett, wenn sie Lust hat, steht auf, wenn sie Lust hat, und alles, wie sie will. Und sie verdient es, wahrhaftig! denn wenn es in Windsor nur irgendeine gutmütige Frau gibt, so ist sie's. Es hilft nichts, Ihr müßt ihr Euren Knaben schicken.

Die luftigen Weiber von Windsor. Alt II, Szene II.
128

# Frau Ford

# Falftaff

Jest keine Possen, Pistol! Freilich geht mein Wanft zwei Ellen hinaus; aber jest will ich nicht auf unnügen Aufwand, sondern auf gute Wirtschaft hinaus. Kurz, ich beabsichtige einen Liebeshandel mit Fords Frau. Ich spure Unterhaltung bei ihr. Sie schwatt, sie schneidet vor, und ihre Blide sind einladend. Ich kann mir den Inhalt ihrer vertraulichen Gespräche erflaren, und der ungunstigfte Ausdruck ihres Betragens ist in deutlichen Worten: Ich bin Sir John Falftaffs.

Die luftigen Weiber von Windsor. Att I, Szene II.

# \*\*\*\* Anna Dage

#### Anna

Mun? Ist's Euch nicht auch gefällig hereinzukommen, hochgeehrter herr?

### Slender

Nein! Ich danke Euch! Wahrhaftig! Von ganzem Berzen! Ich befinde mich hier recht wohl!

#### Anna

Man wartet mit dem Effen auf Euch, lieber Berr! Slender

Ich bin gar nicht so hungrig! Ich danke Euch, mahrhaftig! (Bu Simpel:) Geh, Bursche! und wenn du gleich mein Diener bift, so warte dennoch meinem herrn Vetter Shallow auf. Ein Friedensrichter kann manchmal seinem Freunde um eines Dieners willen verpflichtet werden. Bis zum Tode meiner Mutter halte ich mir nur noch drei Leute und einen Burschen. Wenn das aber auch ist, so leb' ich doch immer noch so gut als ein armer Junter. 129

5 V 9

#### Anna

Ohne Guer Geftrengen darf ich nicht hineinkommen. Man wird sich nicht eher segen, als bis 3hr kommt. Die luftigen Weiber von Windsor. Akt II, Szene I.

Catharina

\*\*\*\*

Detruchio

Nimm an, sie schmält; nun, ruhig sag' ich ihr, Sie singe lieblich wie die Nachtigall.
Nimm an, sie mault; ich sag', ihr Blick sei klar
Wie Morgenrosen, frisch getränkt vom Tau.
Nimm an, sie muckt und redet nicht ein Wort;
Dann preis' ich ihre Zungensertigkeit
Und ihres Vortrags zaubrische Bewalt.
Ruft sie mir: Packt Euch fort! ich sag' ihr Dank,
Als ob sie sagte: Bleib die Woche hier!
Schlägt sie die Heirat ab; "wann", frag' ich, "soll
Das Aufgebot sein, wann der Hochzeittag?"
— Doch seht, sie kommt; nun sprich, Vetruchio.
Guten Morgen, Käth'; ich hör', Eu'r Nam' ist das.

# Catharina

3hr hörtet recht, obgleich halbtaubes Ohrs, Man sagt Cathrina, redet man von mir.

### Detruchio

3hr lügt fürwahr; bloß Käthe nennt man Euch, 2lnd rasche Käth', auch wohl erzbose Käth'.

Die gezähmte Keiferin. Alt II, Szene I.

In den einleitenden Blättern diefes Bilderfaals habe ich berichtet, auf welchen Wegen sich die Dopularität Shakespeares in England und Deutschland verbreitete, und wie hier und dort ein Verstandnis seiner Werke befordert ward. Leider konnte ich in bezug auf romanische Länder keine so erfreuliche Nachrichten mitteilen: in Spanien ist der Name unseres Dichters bis auf heutigen Tag gang unbekannt geblieben; Italien ignoriert ihn vielleicht absicht= lich, um den Ruhm seiner großen Doeten vor trans= alpinischer Nebenbuhlerschaft zu beschützen; und Frankreich, die heimat des herkommlichen Geschmacks und des gebildeten Tons, glaubte lange Zeit den großen Briten hinlänglich zu ehren, wenn es ihn einen genialen Barbaren nannte und über seine Roheit so wenig als möglich spöttelte. Indessen die politische Revolution, welche dieses Land er= lebte, hat auch eine literarische hervorgebracht, die viel= leicht an Terrorismus die erstere überbietet, und Shake= speare mard bei dieser Gelegenheit aufs Schild gehoben. Freilich, wie in ihren politischen Umwälzungsversuchen, sind die Frangosen selten gang ehrlich in ihren literarischen Revolutionen; wie dort, so auch hier, preisen und feiern sie irgendeinen Belden, nicht ob seinem wahren inwohnenden Werte, sondern wegen des momentanen Vorteils, den ihre Sache durch solche Anpreisung und Feier gewinnen Pann: und so geschieht es, daß sie heute emporrühmen, was sie morgen wieder berabwürdigen muffen, und um: gekehrt. Shakespeare ist seit gehn Jahren in Frankreich für

die Partei, welche die literarische Revolution durchkampft, ein Segenstand der blindeften Anbetung. Aber, ob er bei diesen Mannern der Bewegung eine wirkliche gewissenhafte Anerkennung oder gar ein richtiges Verständnis gefunden bat, ift die große Frage. Die Frangosen sind zu fehr die Kinder ihrer Mütter, sie haben zu sehr die gesellschaftliche Luge mit der Ammenmilch eingesogen, als daß sie dem Dichter, der die Wahrheit der Natur in jedem Worte atmet, fehr viel Geschmad abgewinnen oder gar ihn verfteben konnten. Es berricht freilich bei ihren Schriftstellern feit einiger Zeit ein unbandiges Streben nach folcher Natur= lichkeit; sie reißen sich gleichsam verzweiflungsvoll die konventionellen Gemander vom Leibe und zeigen sich in der schredlichsten Nachtheit . . . Aber irgendein modischer Fetzen, welcher ihnen dennoch immer anhangen bleibt, gibt Kunde von der überlieferten Ilnnatur und entlockt dem deutschen Zuschauer ein ironisches Lächeln. Diese Schrift. steller mahnen mich immer an die Kupferstiche gemisser Romane, wo die unsittlichen Liebschaften des achtzehnten Jahrhunderts abkonterfeit sind und, trot dem paradiesischen Naturkostume der herren und Damen, jene ihre 3opfperuden, diese ihre Turmfrisuren und ihre Schuhe mit hoben Absagen beibehalten haben.

Nicht durch direkte Kritik, sondern indirekt durch dramatische Schöpfungen, die dem Shakespeare mehr oder minder
nachgebildet sind, gelangen die Franzosen zu einigem Derständnis des großen Dichters. Als ein Dermittler in dieser
Weise ist Dictor Hugo ganz besonders zu rühmen. Ich
will ihn hiermit keineswegs als bloßen Nachahmer des
Briten im gewöhnlichen Sinne betrachtet wissen. Dictor
Hugo ist ein Genius von erster Größe, und bewunderungswürdig ist sein Flug und seine Schöpferkrast; er hat das
Bild und hat das Wort; er ist der größte Dichter Frank-

reichs; aber sein Degasus hegt eine Prankhafte Scheu vor den brausenden Stromen der Gegenwart und geht nicht gern zur Trante, wo das Tageslicht in den frischen Fluten sich abspiegelt . . . vielmehr unter den Ruinen der Dergangenheit sucht er zu seiner Erlabung jene verschollenen Quellen, wo einst das hohe Flügelroß des Shakespeare seinen unsterblichen Durft geloscht hat. Ift es nun, weil jene alten Quellen, halbverschüttet und übermoort, keinen reinen Trunt mehr bieten: genug, Dictor hugos dramatische Gedichte enthalten mehr den trüben Moder als den belebenden Geift der altenglischen hipporrene, es fehlt ihnen die heitere Klarheit und die harmonische Gesundheit . . . und ich muß gestehen, zuweilen erfaßt mich der schauerliche Gedanke, dieser Victor hugo fei das Gespenft eines englischen Doeten aus der Blutezeit der Elisabeth, ein toter Dichter, der verdrieflich dem Grabe entstiegen, um in einem anderen Lande und in einer anderen Deriode, wo er por der Konkurrenz des großen Williams gesichert, einige posthume Werke zu schreiben. In der Tat, Victor hugo mahnt mich an Leute wie Marlow, Deder, Beywood usw., die in Sprache und Manier ihrem großen Zeitgenossen so ahnlich maren und nur seinen Tiefblick und Schonbeitofinn, seine furchtbare und lächelnde Grazie, seine offenbarende Natursendung entbehrten . . . Und ach! zu den Mangeln eines Marlows, Deders und heywoods gesellt sich bei Victor Bugo noch das schlimmste Entbehrnis: es fehlt ihm das Leben. Jene litten an Pochender Aberfülle, an wildester Vollblütigkeit, und ihr poetisches Schaffen war geschriebenes Atmen, Jauchzen und Schluchzen; aber Dictor Hugo, bei aller Verehrung, die ich ihm zolle, ich muß es gestehen, hat ewas Verstorbenes, Unheimliches, Sputhaftes, etwas grabentstiegen Dampirisches . . . Er wedt nicht die Begeisterung in unsern Bergen, sondern er saugt

sie heraus . . . Er versöhnt nicht unsere Sefühle durch poetische Verklarung, sondern er erschreckt sie durch widerwartiges Zerrbild . . . Er leidet an Tod und haglichkeit.

Eine junge Dame, die mir sehr nahe steht, äußerte sich jüngst über diese Häßlichkeitssucht der Hugoschen Muse mit sehr treffenden Worten. Sie sagte nämlich: "Die Muse des Victor Hugo mahnt mich an das Märchen von der wunderlichen Prinzessin, die nur den häßlichsten Mann heuraten wollte und in dieser Absicht im ganzen Lande das Aufgebot ergehen ließ, daß sich alle Junggesellen von ausgezeichneter Mißbildung an einem gewissen Tage vor ihrem Schlosse als Shekandidaten versammeln sollten . . . Da gab's nun freilich eine gute Auswahl von Krüppeln und Frazen, und man glaubte, das Personal eines Hugoschen Werkes vor sich zu sehen . . . Aber Quasimodo führte die Braut nach Hause."

Nach Victor Hugo muß ich wieder des Alexander Dumas erwähnen; auch dieser hat dem Verständnis des Shalespeare in Frankreich mittelbar vorgearbeitet. Wenn jener durch Extravagang im haflichen die Frangofen daran gewöhnte, im Drama nicht bloß die ichone Drapierung der Leidenschaft zu suchen, so bewirkte Dumas, daß seine Landsleute an dem natürlichen Ausdruck der Leidenschaft großes Ges fallen gewannen. Aber ihm galt die Leidenschaft als das Bochste, und in seinen Dichtungen usurpierte sie den Dlat der Poesse. Dadurch freilich wirkte er desto mehr auf der Buhne. Er gewöhnte das Dublikum in diefer Sphare, in der Darstellung der Leidenschaften, an die größten Kühnbeiten des Shakespeare; und wer einmal an "Heinrich III." und "Richard Darlington" Gefallen fand, Hagte nicht mehr über Geschmadlosigkeit im "Othello" und "Richard III." Der Vorwurf des Plagiats, den man ihm einst anheften wollte, war ebenso toricht wie ungerecht. Dumas hat freilich in seinen leidenschaftlichen Szenen hie und da etwas dem Shakespeare entlehnt, aber unser Schiller tat dieses mit noch weit kühnerem Zugriff, ohne dadurch irgendeinem Tadel zu verfallen. Und gar Shakespeare selber, wieviel entlehnte er nicht seinen Vorgängern! Auch diesem Vichter begegnete es, daß ein sauertöpfiger Pamphletist mit der Behauptung gegen ihn auftrat: das Beste seiner Vramen sei den ältern Schriftstellern entwendet. Shakespeare wird bei dieser lächerlichen Gelegenheit ein Rabe genannt, welcher sich mit dem fremden Gesieder des Pfauen geschmückt habe. Der Schwan von Avon schwieg und dachte vielleicht in seinem göttlichen Sinn: "Ich bin weder Rabe noch Pfau!" und wiegte sich sorglos auf den blauen Fluten der Poesse, manchmal hinauslächelnd zu den Sternen, den goldenen Gedanken des Himmels.

Des Grafen Alfred de Vigny muß bier ebenfalls Erwähnung geschehen. Dieser Schriftsteller, des englischen Idioms kundig, beschäftigte sich am grundlichsten mit den Werken des Shakespeare, übersette einige derselben mit großem Geschick, und dieses Studium übte auch auf seine Originalarbeiten den gunftigften Ginfluß. Bei dem feinborigen und icharfaugigen Kunftsinn, den man dem Grafen de Digny zuerkennen muß, darf man annehmen, daß er den Geift Shakespeares tiefer behorcht und beobachtet habe als die meisten seiner Landsleute. Aber das Talent dieses Mannes wie auch feine Dente und Gefühlart ift auf das Bierliche und Miniaturmäßige gerichtet, und seine Werke find besonders toftbar durch ihre ausgearbeitete Feinheit. Ich kann mir's daher wohl denken, daß er manchmal wie verblüfft stehen blieb vor jenen ungeheuren Schonheiten, die Shakespeare gleichsam aus den gewaltigften Granits bloden der Doesie ausgehauen hat . . . Er betrachtete sie gewiß mit angstlicher Bewunderung, gleich einem Goldschmied, der in Florenz jene kolossalen Pforten des Baptistern anstarrt, die, einem einzigen Metallguß entsprungen, dennoch zierlich und lieblich, wie ziseliert, ja wie die seinste Bisoutersearbeit aussehen.

Wird es den Franzosen schon schwer genug, die Tragodien Shakeipeares zu persteben, jo ist ihnen das Verftandnis seiner Komodien fast gang versagt. Die Doesie der Leidenschaft ist ihnen zugänglich; auch die Wahrheit der Charakteriftik konnen fie bis auf einen gemiffen Grad begreifen: denn ihre Bergen haben brennen gelernt, das Dafsionierte ift so recht ihr Fach, und mit ihrem analytischen Verstande missen sie jeden gegebenen Charafter in seine feinsten Bestandteile zu zerlegen und die Phasen zu berechnen, worm er jedesmal geraten wird, wenn er mit beftimmten Weltrealitaten zusammenstößt. Aber im Zaubergarten der Shakespeareschen Komodie ist ihnen all dieses Erfahrungewissen von wenig bilfe. Schon an der Pforte bleibt ihnen der Verstand steben, und ihr Berg weiß Pein Bescheid, und es fehlt ihnen die geheimnisvolle Wunschelrute, deren bloße Berührung das Schloß sprengt. Da schauen sie mit verwunderten Augen durch das goldene Sitter und seben, wie Ritter und Edelfrauen, Schäfer und Schäferinnen, Narren und Weise unter den hohen Baumen emberwandeln; wie der Liebende und seine Geliebte im Pühlen Schatten lagern und gartliche Reden tauschen; wie dann und wann ein Fabeltier, etwa ein Birsch mit silbernem Beweih, vorüberjagt oder gar ein leusches Einhorn aus dem Busche springt und der schönen Jungfrau sein haupt in den Schoft legt ... 2Ind sie sehen, wie aus den Bachen die Wasserfrauen mit grünem haar und glanzenden Schleiern hervortauchen, und wie plötzlich der Mond aufgeht . . . 2lud sie horen dann, wie die Nachtigall schlägt . . . 2lud sie schütteln ihre klugen Köpflein über all das unbegreiflich

närrische Zeug! Ja, die Sonne können die Franzosen allenfalls begreisen, aber nicht den Mond, und am allerwenigsten das selige Schluchsen und melancholisch entzückte Trillern der Nachtigallen . . .

Ja, weder ihre empirische Bekanntschaft mit den menschlichen Passionen noch ihre positive Weltkenntnie ist den Franzosen von einigem Nuten, wenn sie die Erscheinungen und Tone entratseln wollen, die ihnen aus dem Zaubergarten der Shakespeareschen Komodie entgegenglangen und Hingen . . . Sie glauben manchmal ein Menschengesicht zu feben, und bei naberem hinblid ift es eine Landschaft, und was sie fur Augenbraunen hielten, war ein haselbusch, und die Nase mar ein Felsen und der Mund eine Beine Quelle, wie mir dergleichen auf den bekannten Dexierbildern schauen . . . Und umgekehrt, was die armen Fran-30fen für einen bigarr gewachsenen Baum oder wunderlichen Stein ansahen, das prasentiert sich bei genauerer Betrachtung als ein wirliches Menschengesicht von ungeheuerem Ausdrud. Gelingt es ihnen etwa mit hochster Anstrengung des Ohres, irgendein Wechselgesprach der Liebenden, die im Schatten der Baume lagern, gu be= lauschen, so geraten sie in noch größere Verlegenheit . . . Sie horen bekannte Worte, aber diese haben einen gang anderen Sinn; und sie behaupten dann, diese Leute verftunden nichts von der flammenden Leidenschaft, von der großen Dassion, das sei witiges Cie, was sie einander zur Erfrischung boten, nicht lodernder Liebestrunt . . . 2Ind sie merkten nicht, daß diese Leute nur verkleidete Vogel sind und in einer Koteriesprache konversieren, die man nur im Traume oder in der frühesten Kindheit erlernen Pann . . . Aber am schlimmsten geht es den Frangosen da draußen an den Sitterpforten der Shalespeareschen Komodie, wenn manchmal ein heiterer Westwind über ein Blumenbeet

jenes Zaubergartens dabinftreicht und ihnen die unerhörteften Wohlgerüche in die Nase weht . . . "Was ist das?"

Die Gerechtigkeit verlangt, daß ich hier eines frangofi. ichen Schriftstellers ermahne, welcher mit einigem Geschid die Shakespeareschen Komodien nachahmte und schon durch die Wahl seiner Mufter eine seltene Empfanglichkeit für mahre Dichtkunft beurkundete. Dieser ift Berr Alfred de Musset. Er hat por etwa funf Jahren einige Beine Dramen geschrieben, die, was den Bau und die Weise betrifft, gang den Komodien des Shakespeare nachgebildet sind. Besonders hat er sich die Kaprice (nicht den humor), der in denselben herrscht, mit französischer Leichtigkeit zu eigen gemacht. Auch an einiger zwar sehr dunndrahtiger, aber doch probehaltiger Doesse fehlte es nicht in diesen hubschen Kleinigkeiten. Nur mar zu bedauern, daß der damals jugendliche Verfasser außer der frangosischen Abersetzung des Shakespeare auch die des Byron gelesen hatte und dadurch verleitet ward, im Kostume des spleenigen Lords jene Albersättigung und Lebenssattheit zu affektieren, die in jener Deriode unter den jungen Leuten zu Daris Mode war. Die rosigsten Knabchen, die gefundesten Gelb. schnabel behaupteten damale, ihre Genuffahigkeit sei erschöpft, sie erheuchelten eine greisenhafte Erkaltung des Gemutes und gaben sich ein zerstörtes und gahnendes Aussehen.

Seitdem freilich ist unser armer Monsieur Musset von seinem Irrtume zurückgekommen, und er spielt nicht mehr den Blase in seinen Dichtungen, — aber ach! seine Dichtungen enthalten setzt statt der simulierten Zerstörnis die weit trostloseren Spuren eines wirklichen Werfalls seiner Leibes, und Seelenkräfte . . . Ach! dieser Schriststeller ersinnert mich an sene künstlichen Ruinen, die man in den Schloßgärten des achtzehnten Jahrhunderts zu erbauen pflegte, an sene Spielereien einer kindischen Laune, die aber

im Laufe der Zeit unser wehmutigstes Mitleid in Anspruch nehmen, wenn sie in allem Ernste verwittern und vermodern und in wahrhafte Ruinen sich verwandeln.

Die Frangosen sind, wie gesagt, wenig geeignet, den Geift der Shakespeareschen Komodien aufzufassen, und unter ihren Kritikern habe ich mit Ausnahme eines einzigen niemand gefunden, der auch nur eine Ahnung von diesem seltsamen Geiste besage. Wer ift das? Wer ift jene Ausnahme? Gugtow fagt, der Slefant sei der Dottrinar unter den Tieren. Und ein folcher verftandiger und fehr schwerfälliger Elefant hat das Wesen der Shakespeareschen Komodie am scharfsinnigsten aufgefaßt. Ja, man sollte es kaum glauben, es ist herr Guizot, welcher über jene graziösen und mutwilligsten Luftgebilde der modernen Muse das Befte geschrieben hat, und zu Verwunderung und Belehrung des Lesers übersetze ich hier eine Stelle aus einer Schrift, die im Jahr 1822 bei Ladvocat in Daris erschienen und »De Shakspeare et de la Poésie dramatique, par F. Guizot« betitelt ist.

"Jene Shakespeareschen Komödien gleichen weder der Komödie des Molière noch des Aristophanes oder der Römer. Bei den Griechen und in der neuern Zeit bei den Franzosen entstand die Komödie durch eine zwar freie, aber aufmerksame Beobachtung des wirklichen Weltlebens, und die Darstellung desselben auf der Bühne war ihre Aufgabe. Die Unterscheidung einer komischen und einer tragischen Gattung sindet man schon im Beginn der Kunst, und mit der Ausbildung derselben hat sich die Trennung beider Gattungen immer bestimmter ausgesprochen. Sie trägt ihren Grund in den Dingen selbst. Die Bestimmung wie die Natur des Menschen, seine Leidenschaften und seine Geschäfte, der Charakter und die Ereignisse, alles in uns und um uns hat sowohl seine ernsthafte wie spashaste Seite

und kann sowohl unter dem einen wie dem andern Gesichts punkte betrachtet und dargeftellt werden. Diese Zweiseitigfeit des Menschen und der Welt hat der dramatischen Doesse zwei natürlichermaßen verschiedene Bahnen angewiesen; aber mahrend sie die eine oder die andere zu ihrem Tummelplat erwählte, hat die Kunft sich dennoch nie von der Beobachtung und Darftellung der Wirklichkeit abgewendet. Mag Aristophanes mit unumschränkter Phantasiefreiheit die Laster und Torheiten der Athener geißeln; mag Molière die Gebrechen der Leichtglaubigkeit, des Geizes, der Sifersucht, der Dedanterei, der adlichen Soffart, der burgerlichen Sitelkeit und der Tugend felbft durchbecheln: - mas liegt daran, daß beide Dichter gang verschiedene Gegenstände behandeln: - daß der eine das gange Leben und das gange Volt, der andere hingegen die Vorfälle des Privatlebens, das Innere der Familien und die Lächerlichkeiten des Individuums auf die Buhne gebracht hat: diese Verschiedenheit der komischen Stoffe ist cine Folge der Verschiedenheit der Zeit, des Ortes und der Zivilisation . . . Aber dem Aristophanes wie dem Molière dient die Realitat, die wirkliche Welt, immer als Boden ihrer Darstellungen. Es sind die Sitten und die Ideen ihres Jahrhunderts, die Laster und Torheiten ihrer Mitburger, überhaupt, es ist die Natur und das Leben der Menschen, was ihre poetische Laune entzündet und erhalt. Die Komodie entspringt daher aus der Welt, welche den Doeten umgibt, und sie schmiegt sich noch viel enger als die Tragodie an die außeren Tatsachen der Wirklichkeit . . .

"Nicht so bei Shakespeare. Zu seiner Zeit hatte in Engeland der Stoff der dramatischen Kunst, Natur und Menschengeschick, noch nicht von den Händen der Kunst sene Unterscheidung und Klassisstellen empfangen. Wenn der Dichter diesen Stoff für die Bühne bearbeiten wollte, so nahm er

ihn in seiner Sangheit, mit allen seinen Beimischungen, mit allen Kontraften, die sich darin begegneten, und der Geschmad des Publikums geriet keineswegs in Versuchung, sich über solches Verfahren zu bellagen. Das Komische, dieser Teil der menschlichen Wirklichkeit, durfte sich überall hinstellen, wo die Wahrheit seine Gegenwart verlangte oder duldete; und es war gang im Charafter jener englischen Zivilisation, daß die Tragodie, indem man ihr jolchermaßen das Komische beigesellte, keineswegs ihre Wahrheitswürde einbußte. Bei solchem Zuftand der Buhne und solcher Neigung des Publikums, was konnte sich da als die eigentliche Komodie darbieten? Wie konnte lettere als besondere Sattung gelten und ihren bestimmten Namen Komodie führen? Es gelang ihr, indem sie sich von jenen Realitäten lossagte, mo ja doch die Grenzen ihres naturlichen Gebietes weder geschütt noch anerkannt murden. Diese Komodie beschrankte sich nicht mehr auf die Darstellung bestimmter Sitten und durchgeführter Charaftere; sie suchte nicht mehr die Dinge und die Menschen unter einer zwar lacherlichen, aber mahren Gestalt zu schildern: fondern sie ward ein phantastisches und romantisches Geisteswerk, ein Zufluchtsort für alle jene ergötzlichen Unwahrscheinlichkeiten, welche die Phantasie aus Tragheit oder Laune nur an einem dunnen Faden gusammenreiht, um daraus allerlei bunte Verknupfungen zu bilden, die uns erheitern und intereffieren, ohne eben dem Urteil der Dernunft standzuhalten. Anmutige Gemalde, Aberraschungen, beitere Intrigen, gereiste Neugier, getäuschte Erwartungen, Verwechslungen, witige Aufgaben, welche Verfleidungen herbeiführen, das ward der Stoff jener harmlosen, leicht Jusammengewürfelten Spiele. Die Kontextur der spanischen Stude, woran man in England Geschmad zu finden begann, lieferte diefen Spielen allerlei verschiedene Rahmen

und Mufter, die sich auch sehr gut anpassen ließen auf jene Chroniken und Balladen, auf jene frangosischen und italienischen Novellen, welche nebst den Ritterromanen eine Lieblingslekture des Dublikums maren. Es ift begreiflich, wie diese reiche Fundgrube und diese leichte Sattung die Aufmerksamkeit Shakespeares schon fruhe auf sich 309! Man darf sich nicht wundern, daß seine junge und glanzende Ginbildungsfraft fich gern in jenen Stoffen wiegte, wo sie, des strengen Vernunftjoches bar, auf Koften der Wahrscheinlichkeit alle möglichen ernste und starte Effekte bereiten konnte! Dieser Dichter, dessen Geift und Sand mit gleicher Rastlosigkeit sich bewegten, dessen Manuskripte fast keine Spur von Verbesserungen enthielten, er mußte sich gewiß mit besonderer Lust jenen ungezügelten und abenteuerlichen Spielen hingeben, worin er ohne Anstrengung alle seine verschiedenartigen Fahigkeiten entfalten durfte. Er konnte alles in seine Komodien hineinschütten, und in der Tat! er goß alles hinein, ausgenommen, was mit einem solchem Systeme gang unverträglich mar, nämlich jene logische Verknüpfung, welche jeden Teil des Studes dem 3mede des Sangen unterordnet und in jeder Gingelheit die Tiefe, Große und Ginheit des Werks bekundet. In den Tragodien des Shalespeare findet man schwerlich irgends eine Konzeption, eine Situation, einen Alt der Leidenschaft, einen Grad des Lasters oder der Tugend, welchen man nicht ebenfalls in einer seiner Komodien wiederfande; aber was sich dort in die abgrundlichste Tiefe erstreckt, was sich fruchtbar an erschütternden Folgerungen erweist, mas sich streng in eine Reihe von Ursachen und Wirkungen einfügt: das ist hier kaum angedeutet, nur für einen Augenblid hingeworfen, um einen flüchtigen Effett zu erzielen und sich ebenso schnell in einer neuen Verknüpfung zu perlieren."

In der Tat, der Slefant hat recht: Das Wesen der Shakespeareschen Komödie besteht in der bunten Schmetterslingslaune, womit sie von Blume zu Blume dahingaukelt, selten den Boden der Wirklichkeit berührend. Nur im Gegensatz zu der realistischen Komödie der Alten und der Franzosen läßt sich von der Shakespeareschen Komödie etwas Bestimmtes aussagen.

Ich habe vorige Nacht lange darüber nachgegrübelt, ob ich nicht dennoch von dieser unendlichen und unbegrenzten Sattung, von der Komodie des Shakespeare, eine positive Erflarung geben konnte. Nach langem hin- und Berfinnen schlief ich endlich ein, und mir traumte: es sei sternhelle Nacht, und ich schwämme in einem Beinen Kahn auf einem weiten, weiten See, wo allerlei Barten, angefüllt mit Masten, Musikanten und Fackeln, tonend und glangend, manchmal nah, manchmal ferne, an mir porbeifuhren. Das waren Koftume aus allen Zeiten und Landen: altgriechische Tuniten, mittelalterliche Rittermantel, orientalische Turbane, Schäferhüte mit flatternden Bandern, wilde und zahme Tierlarven . . . Zuweilen nickte mir eine wohlbekannte Geftalt . . . Zuweilen gruften vertraute Weisen . . . Aber das 309 immer schnell vorüber, und lauschte ich eben den Tonen der freudigen Melodie, die mir aus einer dahingleitenden Barte entgegensubelten, fo verhallten sie bald, und anftatt der luftigen Fiedeln erseufzten neben mir die melancholischen Waldhorner einer anderen Barte . . . Manchmal trug der Nachtwind beides zu gleicher Zeit an mein Ohr, und da bildeten diese gemischten Tone eine selige harmonie ... Die Wasser erklangen von unerhörtem Wohllaut und brannten im magischen Widerschein der Fadeln, und die buntbewimpelten Lustschiffe mit ihrer abenteuerlichen Mastenwelt schwammen in Licht und Musik . . . . Eine anmutige Frauengestalt, die am Steuer einer jener Barten ftand,

rief mir im Vorbeisahren: "Nicht wahr, mein Freund, du hättest gern eine Desinition von der Shakespeareschen Komödie?" Ich weiß nicht, ob ich es bejahte, aber das schöne Weib hatte zu gleicher Zeit ihre hand ins Wasser getaucht und mir die klingenden Funken ins Gesicht gesprist, so daß ein allgemeines Gelächter erscholl, und ich davon erwachte.

Wer war jene anmutige Frauengestalt, die mich solchermaken im Traume nedte? Auf ihrem idealisch ichonen Saupte faß eine buntschedige gehörnte Schellentappe, ein weißes Atlastleid mit flatternden Bandern umschloß die fast allzu ichlanken Glieder, und vor der Bruft trug sie eine rotblühende Distel. Es mar vielleicht die Gottin der Kaprice, jene sonderbare Muse, die bei der Geburt Rosalindens, Beatrices, Titanias, Violas, und wie sie sonst heißen, die lieblichen Kinder der Shakespeareschen Komodie, zugegen mar und ihnen die Stirne Pufte. Sie hat wohl alle ihre Launen und Brillen und Schrullen in die jungen Kopfchen hineingefüßt, und das wirkte auch auf die Bergen. Wie bei den Mannern, so auch bei den Weibern in der Shalespeareschen Komodie ist die Leidenschaft gang ohne jenen furchtbaren Ernft, gang ohne jene fatalistische Notwendigkeit, womit sie sich in den Tragodien offenbart. Amor trägt dort zwar ebenfalls eine Binde und einen Köcher mit Pfeilen. Aber diese Pfeile sind dort weniger todlich zugespitzt als buntbesiedert, und der Heine Gott Schielt manchmal schalkhaft über die Binde hinmeg. Auch die Flammen brennen dort weniger, als sie leuchten, aber Flammen sind es immer, und wie in den Tragodien des Shakespeare, so auch in seinen Komodien tragt die Liebe ganz den Charafter der Wahrheit. Ja, Wahrheit ist immer das Kennzeichen Shakespearescher Liebe, gleichviel in welcher Gestalt sie erscheint, sie mag sich Miranda nennen oder Iulia oder gar Cleopatra.

Indem ich diese Namen eher zufällig als absichtlich zusammen erwähne, bietet sich mir die Bemerkung, daß sie auch die drei bedeutungsvollsten Typen der Liebe bezeichnen. Miranda ift die Repräsentantin einer Liebe, welche ohne historische Sinflusse als Blume eines unbeflecten Bodens. den nur Geisterfüße betreten durften, ihre hochste Idealität entfalten konnte. Ariels Melodien haben ihr Berg gebildet. und die Sinnlichkeit erschien ihr nie anders als in der abschredend häflichen Geftalt eines Kaliban. Die Liebe, welche Ferdinand in ihr erregt, ist daher nicht eigentlich naiv, sondern von seliger Treuberzigkeit, von urweltlicher, fast schauerlicher Reinheit. Julias Liebe trägt, wie ihre Zeit und Umgebung, einen mehr romantisch mittelalterlichen, schon der Renaissance entgegenblübenden Charafter; sie ist farbenglangend wie der hof der Scaliere und que gleich ftark wie jene edlen Geschlechter der Lombardei, die mit germanischem Blute verjungt worden und ebenso Praftig liebten, wie sie haften. Julia repräsentiert die Liebe einer jugendlichen, noch etwas roben, aber unverdorbenen, gefunden Deriode. Sie ist gang durchdrungen von der Sinnenglut und von der Glaubensstärke einer solchen Zeit, und selbst der kalte Moder der Totengruft kann weder ihr Vertrauen erschüttern, noch ihre Flamme dampfen. Unsere Cleopatra, ach! sie repräsentiert die Liebe einer schon er-Prankten Zivilisation, einer Zeit, deren Schonheit schon abwelkt, deren Loden zwar mit allen Kunften gefrauselt, mit allen Wohlduften gesalbt, aber auch mit manchem grauen haar durchflochten sind, einer Zeit, die den Kelch, der zur Neige geht, um so haftiger leeren will. Diese Liebe ist ohne Glaube und ohne Treue, aber darum nicht minder wild und glubend. Im argerlichen Bewußtsein, daß diese Glut nicht zu dampfen ist, gießt das ungeduldige Weib noch Öl hinein und stürzt sich bacchantisch in die 5 V 10 145

lodernden Flammen. Sie ist feige und dennoch getrieben von eigner Zerstörungslust. Die Liebe ist immer eine Art Wahnsinn, mehr oder minder schön; aber bei dieser ägyptischen Königin steigert sie sich zur greulichsten Tollheit... Diese Liebe ist ein rasender Komet, der mit seinem Flammenschweiß in den unerhörtesten Kreisläusen am himmel das hinstürmt, alle Sterne auf seinem Wege erschreckt, wo nicht gar beschädigt, und endlich, kläglich zusammenkrachend, wie eine Rakete in tausend Funken zerstiebt.

Ja, du glichest einem surchtbaren Komete, schone Cleopatra, und du glühtest nicht bloß zu deinem eignen Werderben, sondern du bedeutetest auch Unglück für deine Zeitgenossen . . . Mit Antonius nimmt auch das alte herossche Römertum ein sammerliches Ende.

Womit soll ich aber euch vergleichen, Julia und Miranda? Ich schaue wieder nach dem Himmel und suche dort euer Sbenbild. So besindet sich vielleicht hinter den Sternen, wo mein Blick nicht hindringt. Vielleicht, wenn die glühende Sonne auch die Milde des Mondes besäse, ich könnte dich mit ihr vergleichen, Julia! Wäre der milde Mond zugleich begabt mit der Glut der Sonne, ich würde dich damir vergleichen, Miranda!

# Der Dottor Fauft

Ein Tangpoem,

nebst

furiofen Berichten über Teufel, Bexen und Dichtfunft

1847



# Einleitende Bemerkung

\*\*\*\*

herr Lumley, Direktor des Theaters Ihrer Majestat der Konigin zu London, forderte mich auf, für feine Buhne ein Ballett zu schreiben, und, diesem Wunsche willfahrend, dichtete ich das nachfolgende Doem. Ich nannte es "Doktor Faust, ein Tangpoem". Doch dieses Tangpoem ist nicht zur Aufführung gekommen, teils weil in der Saison, für welche dasselbe angekundigt war, der beispiellose Sukzeß der sogenannten schwedischen Nachtigall jede andere Exhibition im Theater der Konigin überflüssig machte, teils auch weil der Ballettmeister, aus Esprit de corps de ballet bemmend und saumend, alle möglichen Böswilligkeiten ausübte. Dieser Ballettmeister hielt es nämlich für eine gefährliche Neuerung, daß einmal ein Dichter das Libretto eines Ballettes gedichtet hatte, während doch solche Drodutte bisher immer nur von Tangaffen seiner Art in Kollaboration mit irgendeiner dürftigen Literatenseele geliefert worden. Armer Fauft! armer hexenmeifter! so mußtest du auf die Chre verzichten, vor der großen Dittoria von England deine Schwarzkunfte zu produzieren! Wird es dir in deiner heimat besser gehn? Sollte gegen mein Erwarten irgendeine deutsche Bubne ihren guten Geschmad dadurch bekunden, daß sie mein Opus zur Aufführung brächte, so bitte ich die hochlöbliche Direktion,

bei dieser Gelegenheit auch nicht zu versäumen, das dem Autor gebührende Honorar durch Vermittlung der Buch-handlung von Hoffmann und Campe zu Hamburg mir oder meinen Rechtsnachfolgern zukommen zu lassen. Ich halte es nicht für überflüssig, zu bemerken, daß ich, um das Sigentumsrecht meines Balletts in Frankreich zu sichern, bereits eine französische Übersetzung drucken ließ und die gesetzlich vorgeschriebene Anzahl Exemplare an gehörigem Orte deponiert habe.

Als ich das Vergnügen hatte, dem herrn Lumley mein Ballettmanuskript einzuhändigen, und wir bei einer duftigen Tasse Tee uns über den Seist der Faustsage und meine Behandlung derselben unterhielten, ersuchte mich der geistzeiche Impressario, das Wesentliche unseres Sespräches aufzuzeichnen, damit er späterhin das Libretto damit bezeichern könnte, welches er am Abend der Aufführung seinem Publikum zu übergeben gedachte. Auch solchem freundlichen Begehr nachkommend, schrieb ich den Brief an Lumley, den ich abgekürzt am Snde dieses Büchleins mitteile, da vielleicht auch dem deutschen Leser diese slücher tigen Blätter einiges Interesse gewähren dürften.

Wie über den historischen Faust, habe ich in dem Briefe an Lumley auch über den mythischen Faust nur dürftige Andeutungen gegeben. Ich kann nicht umbin, in bezug auf die Entstehung und Entwickelung dieses Faustes der Sage, der Faustfabel, hier das Resultat meiner Forschungen mit wenigen Worten zu resumieren.

Seneschall des Vischofs von Adama in Sizilien, sondern eine alte anglosächsische dramatische Behandlung derselben, welche als die Grundlage der Faustfabel zu betrachten ist. In dem noch vorhandenen plattdeutschen Gedichte vom Theophilus sind altsächsische oder anglosächsische Archäismen,

gleichsam Wortverfteinerungen, fossile Redensarten ents halten, welche darauf hinweisen, daß dieses Gedicht nur eine Nachbildung eines älteren Originals ift, das im Laufe der Zeit verloren gegangen. Kurg nach der Invasion Englands durch die frangosischen Normannen muß jenes anglosächsische Gedicht noch existiert haben, denn augenscheinlich ward dasselbe von einem französischen Doeten, dem Troubadour Ruteboeuf, fast wortlich nachgeahmt und als ein Mystère in Frankreich aufs Theater gebracht. Für diejenigen, denen die Sammlung von Mommerque, worin auch dieses Mystère abgedruckt, nicht zugänglich ist, bemerke ich, daß der gelehrte Magnin por etwa sieben Jahren im »Journal des savants« über das ermähnte Mystère hinlänglich Auskunft gibt. Dieses Musterium vom Troubadour Ruteboeuf benutte nun der englische Dichter Marlow, als er seinen "Faust" schrieb, indem er die analoge Sage vom deutschen Zauberer Fauft nach dem alteren Faustbuche, wovon es bereits eine englische Abersetzung gab, in die dramatische Form Heidete, die ihm das franzosische, auch in England bekannte Musterium bot. Das Musterium des Theophilus und das altere Volksbuch vom Faust sind also die beiden Faktoren, aus welchen das Marlowsche Drama hervorgegangen. Der Beld desselben ift nicht mehr ein ruchloser Rebell gegen den himmel, der, verführt von einem Zauberer und um irdifche Guter zu gewinnen, feine Seele dem Teufel verschreibt, aber endlich durch die Onade der Mutter Gottes, die den Dakt aus der Bolle gurud's holt, gerettet wird, gleich dem Theophilus: sondern der Beld des Stud's ift hier felbst ein Zauberer; in ihm wie im Netromanten des Faustbuchs resumieren sich die Sagen von allen früheren Schwarzkunftlern, deren Kunfte er vor den höchsten Berrschaften produziert, und zwar geschieht solches auf protestantischem Boden, den die rettende Mutter

Gottes nicht betreten darf, weshalb auch der Teufel den Bauberer holt ohne Onade und Barmherzigkeit. Die Duppenspiel. Theater, die zur Shakespeareschen Zeit in London florierten und sich eines jeden Studes, das auf den großen Buhnen Glud machte, gleich bemachtigten, haben gewiß auch nach dem Marlowichen Vorbilde einen Faust zu geben gewußt, indem sie das Originaldrama mehr oder minder ernsthaft parodierten, oder ihren Lokal= bedürfnissen gemäß zustutten, oder auch, wie oft geschah, von dem Verfasser selbst für den Standpunkt ihres Publis tums umarbeiten ließen. Es ist nun jener Duppenspiel. Fauft, der von England heruber nach dem Festland Fam, durch die Niederlande reisend, auch die Marktbuden unserer Beimat besuchte und, in derb deutscher Maulart übersetzt und mit deutschen Bansmurstiaden verballhornt, die unteren Schichten des deutschen Volkes ergötte. Wie verschieden auch die Versionen, die sich im Laufe der Zeit besonders durch das Improvisieren gebildet, so blieb doch das Wesentliche unverandert, und einem solchen Duppenspiele, das Wolfgang Goethe in einem Winkeltheater zu Strafburg aufführen sah, bat unser großer Dichter die Form und den Stoff seines Meisterwerks entlehnt. In der ersten Fragment: Ausgabe des Goetheschen "Faustes" ift dieses am sichtbarsten; diese entbehrt noch die der Sakontola entnommene Einleitung und einen dem hiob nach= gebildeten Prolog, sie weicht noch nicht ab von der schlichten Duppenspielform, und es ist kein wesentliches Motiv darin enthalten, welches auf eine Kenntnis der älteren Originalbucher von Spies und Widman schließen läßt.

Das ist die Senesis der Faustfabel, von dem Theophilus-Sedichte bis auf Soethe, der sie zu ihrer setzigen Popus larität erhoben hat. — Abraham zeugte den Isaak, Isaak 152 zeugte den Jakob, Jakob aber zeugte den Juda, in dessen Händen das Zepter ewig bleiben wird. In der Literatur wie im Leben hat seder Sohn einen Water, den er aber freilich nicht immer kennt, oder den er gar verleugnen möchte.

Geschrieben zu Paris, den 1. Oftober 1851.

Du haft mich beschworen aus dem Grab Durch deinen Zauberwillen, Belebtest mich mit Wollustglut — Jetzt kannst du die Glut nicht stillen.

Press' deinen Mund an meinen Mund, Der Menschen Odem ift göttlich!
Ich trinke deine Seele aus,
Die Toten sind unersättlich.

## Der Doktor Fauft

Ein Tanzpoem

#### Erfter Aft

Studierzimmer, groß, gewölbt, in gotischem Stil. Spärliche Beleuchtung. An den Wänden Bücherschränke, aftrologische und alchimistische Serätschaften (Welt- und himmelskugel, Planetenbilder, Retorten und seltsame Gläser). anatomische Präparate (Skelette von Menschen und Tieren) und sonstige Requisiten der Nekromanzie.

Süchern und physikalischen Instrumenten bedeckten Tische, in einem hohen Lehnstuhl, sitzt nachdenklich der Doktor Faust. Seine Kleidung ist die altdeutsche Gelehrtentracht des sechzehnten Jahrhunderts. Er erhebt sich endlich und schwankt mit unsichern Schritten einem Bücherschranke zu, wo ein großer Foliant mit einer Kette augeschlossen; er öffnet das Schloß und schleppt das entsesselte Buch (den sogenannten "Höllenzwang") nach seinem Tische. In seiner Haltung und seinem ganzen Wesen beurkundet sich eine Mischung von Unbeholsenheit und Mut, von linkischer Magisterhaftigkeit und trotzigem Doktorstolz. Nachdem er einige Lichter angezündet und mit einem Schwerte verschiedene magische Kreise auf dem Boden gezeichnet, öffnet

er das große Buch, und in seinen Gebarden offenbaren sich die geheimen Schauer der Beschwörung. Das Gemach verdunkelt sich; es blitt und donnert; aus dem Boden, der sich prasselnd öffnet, steigt empor ein flammend roter Tiger. Fauft zeigt sich bei diesem Anblid nicht im mindeften erschreckt, er tritt der feurigen Bestie mit Der= höhnung entgegen und scheint ihr zu befehlen, sogleich zu entweichen. Sie versinkt auch alsbald in die Erde. Faust beginnt aufe neue seine Beschwörungen, wieder blitt und donnert es entsetlich, und aus dem sich öffnenden Boden schießt empor eine ungeheure Schlange, die, in den bedrohlichsten Wendungen sich ringelnd, Feuer und Flammen gischt. Auch ihr begegnet der Doktor mit Verachtung, er zudt die Achsel, er lacht, er spottet darüber, daß der Bollengeift nicht in einer weit gefahrlichern Geftalt zu erscheinen vermochte, und auch die Schlange Priecht in die Erde gurud. Fauft erhebt jogleich mit gesteigertem Cifer seine Beschwörungen, aber diesmal schwindet plötzlich die Dunkelheit, das Zimmer erhellt sich mit ungabligen Lichtern, statt des Donnerwetters ertont die lieblichste Tanzmusik, und aus dem geöffneten Boden wie aus einem Blumenforb steigt hervor eine Ballettangerin, gefleidet im gewöhnlichen Gazes und Tritotkoftume und umbergautelnd in den banalften Dirouetten.

Faust ist anfänglich darob befremdet, daß der beschworene Teufel Mephistopheles keine unheilvollere Sesstalt annehmen konnte als die einer Ballettänzerin, doch zuletzt gefällt ihm diese lächelnd anmutige Erscheinung, und er macht ihr ein gravitätisches Kompliment. Mephistopheles oder vielmehr Mephistophela, wie wir nunmehr die in die Weiblichkeit übergegangene Teufelei zu nennen haben, erwidert parodierend das Kompliment des Doktors und umtänzelt ihn in der bekannten koketten Weise. Sie

halt einen Zauberstab in der hand, und alles, was sie im Zimmer damit berührt, wird aufs ergönlichste umgewandelt, doch dergeftalt, daß die ursprungliche Formation der Gegenstände nicht gang vertilgt wird, 3. 3. die dunkeln Dlanetenbilder erleuchten sich buntfarbig von innen, aus den Dokalen mit Mißgeburten bliden die schönften Vogel hervor, die Culen tragen Girandolen im Schnabel, prachtvoll spriegen an den Wanden hervor die Fostbarften guldenen Gerate, venezianische Spiegel, antike Basreliefs, Kunftwerke, alles chaotisch gespenstisch und dennoch glanzend schon: eine ungeheuerliche Arabeste. Die Schone scheint mit Faust ein Freundschaftsbundnis zu schließen, doch das Dergament, das sie ihm vorhalt, die furchtbare Verschreibung, will er noch nicht unterzeichnen. Er verlangt von ihr, die übrigen höllischen Machte zu sehen, und diese, die Fürsten der Finfternis, treten alsbald aus dem Boden bervor. Es sind Ungetume mit Tierfragen, fabelhafte Mischlinge des Skurrilen und Furchtbaren, die meiften mit Kronen auf den Köpfen und Zeptern in den Taten. Fauft wird denselben von der Mephistophela vorgestellt, eine Drasentation, wobei die strengste hofetikette vorwaltet. Zeremonios einbermadelnd, beginnen die unterweltlichen Majeftaten ihren plumpen Reigen, doch indem Mephistophela sie mit dem Zauberstabe berührt, fallen die häßlichen Gullen plöglich von ihnen, und sie verwandeln sich ebenfalls in lauter zierliche Ballettanzerinnen, die in Gaze und Trifot und mit Blumenquirlanden dabinflattern. Faust ergott sich an dieser Metamorphose, doch scheint er unter allen jenen hübschen Teufelinnen teine zu finden, die seinen Geschmad ganglich befriedige; dieses bemerkend, schwingt Mephistophela wieder ihren Stab, und in einem schon vorher an die Wand hingezauberten Spiegel erscheint das Bildnis eines munderschonen Weibes in hoftracht und mit einer

herzogskrone auf dem Haupte. Sobald Fauft sie erblickt, ist er wie hingerissen von Bewunderung und Entzücken, und er naht dem holden Bildnis mit allen Zeichen der Sehnsucht und Zärtlichkeit. Doch das Weib im Spiegel, welches sich setzt wie lebend bewegt, wehrt ihn von sich ab mit hochmütigstem Naserümpfen; er kniet flehend vor ihr nieder, und sie wiederholt nur noch beleidigender ihre Gesten der Verachtung.

Der arme Doktor wendet sich hierauf mit bittenden Bliden an Mephistophela, doch diese erwidert sie mit Schalkhaftem Achselzuden, und sie bewegt ihren Zauberstab. Aus dem Boden taucht sogleich bis zur hufte ein haß. licher Affe hervor, der aber auf ein Zeichen der Mephi= stophela, die ärgerlich den Kopf schüttelt, schleunigst wieder binabsinkt in den Boden, woraus im nächiten Augenblicke ein schöner, schlanker Ballettanger hervorspringt, welcher die banalften Das exekutiert. Der Tanger naht fich dem Spiegelbilde, und indem er demfelben mit der fadesten Suffisance seine bublerischen Suldigungen darbringt, lachelt ihm das schone Weib aufs holdseligste entgegen, sie streckt die Arme nach ihm aus mit schmachtender Sehnsucht und erschöpft sich in den gartlichsten Demonstrationen. Bei diesem Anblid gerät Faust in rasende Verzweiflung, doch Mephistophela erbarmt sich seiner, und mit ihrem Zauberstab berührt sie den gludlichen Tanger, der auf der Stelle in die Erde zurücksinkt, nachdem er sich zupor in einen Affen verwandelt und seine abgestreifte Tangertleidung auf dem Boden zurückgelassen hat. Jest reicht Mephistophela wieder das Dergamentblatt dem Fauft dar, und diefer, ohne langes Besinnen, öffnet sich eine Ader am Arme, und mit seinem Blute unterzeichnet er den Kontrakt, modurch er für zeitliche irdische Genüsse seiner himmlischen Seligkeit entsagt. Er wirft die ernfte, ehrsame Doktor=

tracht von sich und zieht den sündig bunten Flitterstaat an, den der verschwundene Tänzer am Boden zurückgelassen; bei dieser Umlleidung, die sehr ungeschickt von statten geht, hilft ihm das leichtfertige Corps de ballet der Hölle.

Mephistophela gibt dem Fauft jest Tanzunterricht und zeigt ihm alle Kunststücke und handgriffe, oder vielmehr Fußgriffe des Metiers. Die Unbeholfenheit und Steifheit des Gelehrten, der die gierlich leichten Das nachahmen will, bilden die ergonlichsten Effekte und Kontrafte. teuflischen Tanzerinnen wollen auch hier nachhelfen, jede sucht auf eigene Weise die Lehre durch Beispiel zu er-Maren, eine wirft den armen Doktor in die Arme der andern, die mit ihm herumwirbelt; er wird hin- und hergezerrt, doch durch die Macht der Liebe und des Zauberftabs, der die unfolgsamen Glieder allmählich gelenkig schlägt, erreicht der Lehrling der Choreographie zuletzt die hochste Fertigkeit: er tangt ein brillantes Pas de deux mit Mephistophela, und zur Freude seiner Kunstgenossinnen fliegt er auch mit ihnen umber in den wunderlichsten Figuren. Nachdem er es zu diefer Virtuositat gebracht, wagt er als Tanger auch por dem schonen Frauenbilde des Zauberspiegels zu erscheinen, und dieses beantwortet feine tanzende Leidenschaft mit den Gebarden der glubendften Gegenliebe. Fauft tangt mit immer fich steigernder Seelentrunkenheit; Mephistophela aber reißt ihn fort von dem Spiegelbilde, das durch die Berührung des Zauberstabes wieder verschwindet, und fortgesetzt wird der hohere Tangunterricht der altHassischen Schule.

Großer Plat vor einem Schlosse, welches zur rechten Seite sichtbar. Auf der Rampe, umgeben von ihrem Hofzgesinde, Rittern und Damen, sitzen in hohen Thronsessellen der Herzog und die Herzogin, ersterer ein steisfältlicher Herr, letztere ein sunges, üppiges Weib, ganz das Kontersei des Frauenbilds, welches der Zauberspiegel des ersten Akts dargestellt hat. Bemerklich ist, daß sie am linken Fuße einen güldenen Schuh trägt.

Die Szene ist prachtvoll geschmudt zu einem hoffeste. Es wird ein Schäferspiel aufgeführt im altesten Rototogeschmade: graziose Fadheit und galante Unichuld. Diese süßlich gezierte Arkadientanzelei wird plöglich unterbrochen und verscheucht durch die Ankunft des Faust und der Mephistophela, die in ihrem Tangkostum und mit ihrem Gefolge von damonischen Ballettangerinnen unter jauche zenden Fanfaren ihren Siegeseinzug halten. Fauft und Mephistophela machen ihre springenden Reverenzen vor dem Fürstenpaar, doch ersterer und die Bergogin, indem sie sich naber betrachten, sind betroffen wie von freudigster Erinnerung: sie erkennen sich und wechseln gartliche Blide. Der Bergog scheint mit besonders gnadigem Wohlwollen die Huldigung Mephistophelas entgegenzunehmen. In einem ungestümen Pas de deux, welches lettere jett mit Faust tangt, haben beide fürnehmlich das Fürstenpaar im Auge, und mahrend die teuflischen Tangerinnen sie ablosen, Post Mephistophela mit dem Bergog und Faust mit der Bergogin: die überschwengliche Passion der beiden lettern wird gleichsam parodiert, indem Mephistophela den ecligen und steifleinenen Graziösitäten des Berzogs eine ironische Zimperlichkeit entgegensetzt.

Der herzog wendet sich endlich gegen Faust und ver-

langt als eine Probe seiner Schwarzkunft den verstorbenen Konig David zu sehen, wie er vor der Bundeslade tanzte. Auf folches allerhochfte Verlangen nimmt Fauft den Zauberstab aus den handen Mephistophelas, schwingt ihn in beschwörender Weise, und aus der Erde, welche sich öffnet, tritt die begehrte Gruppe hervor: auf einem Wagen, der von Leviten gezogen wird, fteht die Bundeslade, por ihr tanzt Konig David, possenhaft veranugt und abenteuerlich geputt gleich einem Kartenkonig, und hinter der beiligen Lade, mit Spießen in den handen, hupfen schautelnd einher die königlichen Leibgarden, gekleidet wie polnische Juden in lang herabschlotternd schwarzseidenen Kaftans und mit boben Delzmützen auf den spitzbartigen Wackelköpfen. Nachdem diese Karikaturen ihren Umgug gehalten, verschwinden sie wieder in den Boden unter rauschenden Beifallsbezeugungen.

Aufs neue springen Fauft und Mephistophela hervor zu einem glanzenden Pas de deux, mo der eine wieder die Bergogin und die andre wieder den Bergog mit verliebten Gebarden anlockt, fo daß das erlauchte Fürstenpaar endlich nicht mehr widersteht und, seinen Sitz verlassend, sich den Tangen jener beiden anschließt. Dramatische Quadrille, wo Faust die Bergogin noch inniger zu bestricken sucht. Er hat ein Teufelsmal an ihrem halfe bemerkt, und indem er dadurch entdeckt, daß sie eine Zauberin sei, gibt er ihr ein Rendezvous für den nachsten Bexensabbat. Sie ist erschroden und will leugnen, doch Faust zeigt hin auf ihren guldenen Schuh, welcher das Wahrzeichen ist, woran man die Domina, die furnehmfte Satansbraut, erkennt. Derschämt gestattet sie das Rendezvous. Parodistisch gebarden sich wieder gleichzeitig der Bergog und Mephistophela, und die damonischen Tangerinnen setzen den Tang fort, nachdem die vier hauptpersonen sich in Zwiegesprächen zurudgezogen. 161 5 V 11

Auf ein erneutes Begehr des Herzogs, ihm eine Probe seiner Zauberkunft zu geben, ergreift Faust den magischen Stab und berührt damit die eben dahinwirbelnden Tānserinnen. Diese verwandeln sich im Nu wieder in Unsetüme, wie wir sie im ersten Akte gesehen, und aus dem graziösesten Ringelreihen in die täppischste und barockste Ronde überplumpsend, versinken sie zuletzt unter sprühenden Flammen in den sich öffnenden Boden. — Rauschend enthusiastischer Beisall, und Faust und Mephistophela verzbeugen sich dankbar vor den hohen Herrschaften und einem verehrungswürdigen Publiko.

Aber nach jedem Zauberftuck fteigert fich die tolle Luft; die vier hauptpersonen sturzen rudsichtslos wieder auf den Tangplat, und in der Quadrille, die sich erneuet, gebardet sich die Leidenschaft immer dreifter: Faust kniet nieder vor der herzogin, die in nicht minder kompromittierenden Dantomimen ihre Gegenliebe kundgibt: por der ichakernd bingerissenen Mephistophela kniet wie ein lüsterner Faun der alte Bergog: - doch indem er sich zufällig umwendet und seine Sattin nebst Faust in den erwähnten Dosituren erblickt, springt er wutend empor, zieht sein Schwert und will den frechen Schwarzkunftler erstechen. Dieser ergreift rasch seinen Zauberstab, berührt damit den Bergog, und auf dem haupte desselben schiekt ein ungeheures birschgeweih empor, an deffen Enden ihn die Bergogin gurud'= halt. Allgemeine Besturzung der höflinge, die ihre Schwerter ergreifen und auf Fauft und Mephistophela eindringen. Fauft aber bewegt wieder feinen Stab, und im hintergrunde der Szene erdlingen plotlich Priegerische Trompetenstoße, und man erblickt in Reih und Glied eine ganze Schar von Kopf bis zu Füßen geharnischter Ritter. Indem die höflinge sich gegen diese zu ihrer Verteidigung umwenden, fliegen Fauft und Mephiftophela durch die 162

Luft davon auf zwei schwarzen Rossen, die aus dem Boden hervorgekommen. Im selben Augenblick zerrinnt wie eine Phantasmagorie auch die bewaffnete Ritterschar.

#### Dritter Aft

\*\*\*\*

Nächtlicher Schauplat des hexensabbats: Eine breite Bergkoppe; zu beiden Seiten Baume, an deren Zweigen seltsame Lampen hangen, welche die Szene erleuchten; in der Mitte ein steinernes Postament, wie ein Altar, und darauf steht ein großer schwarzer Bod mit einem schwarzen Menschenantlitz und einer brennenden Kerze zwischen den hornern. Im hintergrunde Gebirgshohen, die, einander überragend, gleichsam ein Amphitheater bilden, auf deffen Polossalen Stufen als Zuschauer die Notabilitäten der Unterwelt sitzen, nämlich jene höllenfürsten, die wir in den vorigen Akten gesehen, und die hier noch riesenhafter erscheinen. Auf den erwähnten Baumen hoden Musi-Kanten mit Vogelgesichtern und wunderlichen Saiten- und Blasinstrumenten. Die Bzene ift bereits ziemlich belebt von tangenden Gruppen, deren Trachten an die verschiedensten Lander und Zeitalter erinnern, so daß die ganze Versammlung einem Maskenball gleicht, um so mehr, da wirklich viele darunter verlaret und vermummt sind. Wie barod, bizarr und abenteuerlich auch manche dieser Gestalten, so durfen sie dennoch den Schonheitssinn nicht verlegen, und der häfliche Eindruck des Fragenwesens wird gemildert oder verwischt durch marchenhafte Dracht und positives Grauen. Vor den Bocksaltar tritt ab und zu ein Daar, ein Mann und ein Weib, jeder mit einer schwarzen Fadel in der hand, sie verbeugen sich vor der Rudfeite des Bods, knien davor nieder und leiften das homagium des Kuffes. Unterdeffen tommen neue Gafte durch die Luft geritten auf Besenstielen, Mistgabeln, Kochlöffeln, auch auf Wolfen und Katen. Diese Ankömmlinge finden bier die Buhlen, die bereits ihrer harrten. Nach freudigster Willkommbegrüßung mischen sie sich unter die tangenden Gruppen. Auch Ihre Durchlaucht die Bergogin kommt auf einer ungeheuren Fledermaus herangeflogen; sie ist so entblößt als möglich gelleidet und tragt am rechten Fuß den guldenen Schuh. Sie scheint jemanden mit 2lngeduld zu suchen. Endlich erblickt sie den Ersehnten, nämlich Fauft, welcher mit Mephistophela auf schwarzen Rossen zum Feste beranfliegt; er tragt ein glanzendes Rittergewand, und seine Gefährtin schmudt das zuchtig enganliegende Amazonenfleid eines deutschen Edelfrauleins. Fauft und die Bergogin fturgen einander in die Arme, und ihre überschwellende Inbrunft offenbart sich in den verzudteften Tangen. Mephistophela hat unterdessen ebenfalls einen erwarteten Gespons gefunden, einen durren Junker in schwarzer, spanischer Manteltracht und mit einer blutroten hahnenfeder auf dem Barett; doch mahrend Faust und die Bergogin die gange Stufenleiter einer mabren Leidenschaft, einer wilden Liebe durchtanzen, ift der 3meitang der Mephistophela und ihres Partners als Gegensatz nur der buhlerische Ausdruck der Galanterie, der gartlichen Luge, der sich selbst persissierenden Lusternheit. Alle vier ergreifen endlich schwarze Fadeln, bringen in der oben erwähnten Weise dem Bode ihre Buldigung und schließen sich zuletzt der Ronde an, womit die ganze vermischte Gesellschaft den Altar umwirbelt. Das Sigentumliche dieser Ronde besteht darin, daß die Tanger einander den Ruden zudrehen und nicht das Gesicht, welches nach außen gemendet bleibt.

Faust und die Bergogin, welche dem Ringelreihen ent-

schlüpfen, erreichen die Höhe ihres Liebetaumels und verlieren sich hinter den Baumen zur rechten Seite der Szene. Die Ronde ist beendet, und neue Saste treten vor den Altar und begehen dort die Adoration des Bock; es sind gekrönte Häupter darunter, sogar Großwürdenträger der Kirche in ihren geistlichen Ornaten.

Im Vordergrunde zeigen sich mittlerweile viele Monche und Nonnen, und an ihren extravaganten Dolkasprungen erquiden sich die damonischen Zuschauer auf den Bergspigen, und sie applaudieren mit lang hervorgestreckten Tagen. Fauft und die Bergogin tommen wieder gum Vorschein, doch sein Antlit ist verstort, und verdrossen wendet er sich ab von dem Weibe, das ihn mit den wollüftigften Kareffen verfolgt. Er gibt ihr feinen Aberdruß und Widerwillen in unzweideutiger Weise zu er-Pennen. Vergebens sturzt flehentlich die Berzogin vor ihm nieder; er stößt sie mit Abscheu gurud. In diesem Augenblide erscheinen drei Mohren in goldnen Wappenroden, worauf lauter schwarze Bode gestidt sind; sie bringen der Berzogin den Befehl, sich unverzüglich zu ihrem herrn und Meister Satanas zu begeben, und die Zögernde wird mit Gewalt fortgeschleppt. Man sieht im hintergrunde, wie der Bod von seinem Dostamente berabsteigt und nach einigen sonderbaren Komplimentierungen mit der Bergogin ein Menuett tangt. Langfam gemessene zeremonioje Das. Auf dem Antlit des Bodes liegt der Trubsinn eines gefallenen Engels und der tiefe Ennui eines blasierten Fürsten; in allen Zugen der Bergogin perrat sich die trostloseste Verzweiflung. Nach Beendigung des Tanzes steigt der Bod wieder auf sein Dostament; die Damen, welche diesem Schauspiel zugesehen, naben sich der Bergogin mit Knicks und huldigung und giehen dieselbe mit sich fort. Fauft ift im Vordergrunde fteben geblieben,

und während er senem Menuett zuschaut, erscheint wieder an seiner Seite Mephistophela. Mit Widerwillen und Ekel zeigt Fauft auf die Bergogin und scheint in betreff derselben etwas Entsenliches zu erzählen; er bezeugt überhaupt seinen Etel ob all dem Fragentreiben, das er vor sich sehe, ob all dem gotischen Wuste, der nur eine plump schnode Verhöhnung der kirchlichen Asketik, ihm aber ebenso unerquicklich sei wie lettere. Er empfindet eine unendliche Sehnsucht nach dem Reinschönen, nach griechischer harmonie, nach den uneigennützig edlen Geftalten der homerischen Frühlingswelt! Mephistophela versteht ihn, und mit ihrem Zauberstab den Boden berührend, laßt sie das Bild der berühmten Belena von Sparta daraus bervorsteigen und sogleich wieder verschwinden. Das ift es, was das gelehrte, nach antikem Ideal dürstende Berg des Dottors begehrte; er gibt seine volle Begeisterung zu erkennen, und durch einen Wink der Mephistophela erscheinen wieder die magischen Rosse, worauf beide davonfliegen. In demselben Momente erscheint die Bergogin wieder auf der Szene; sie bemerkt die Flucht des Geliebten, gerät in die unsinnigste Verzweiflung und fällt ohnmächtig 3u Voden. In diesem Zustande wird sie von einigen wusten Gestalten aufgehoben und mit Scherz und Dossen wie im Triumphe umbergetragen. Wieder Bexenronde, die plötzlich unterbrochen wird von dem gellenden Klang eines Glodchens und einem Orgelchoral, der eine verruchte Darodie der Kirchenmusik ist. Alles drangt sich zum Altar, wo der schwarze Bod in Flammen aufgeht und prasselnd verbrennt. Nachdem der Vorhang schon gefallen, hort man noch die grausenhaft burlesten Freveltone der Satansmesse.

Eine Insel im Archipel. Ein Stud Meer, smaragd= farbig glanzend, ist links sichtbar und scheidet sich lieblich ab von dem Turkoisenblau des himmels, dessen sonniges Tageslicht eine ideale Landschaft überstrahlt: Degetation und Architekturen sind hier so griechisch schon, wie sie der Dichter der "Odyssee" einst getraumt. Pinien, Lorbeer= busche, in deren Schatten weiße Bildwerke ruben; große Marmorvasen mit fabelhaften Pflanzen; die Baume von Blumenguirlanden ummunden; Priftallene Wasserfalle; zur rechten Seite der Szene ein Tempel der Venus Aphrodite, deren Statue aus den Saulengangen hervorschimmert; und das alles belebt von blühenden Menschen, die Jünglinge in weißen Festgewanden, die Jungfrauen in leichtgeschurzter Numphentracht, ihre haupter geschmückt mit Rosen oder Myrten, und teils in einzelnen Gruppen sich erluftigend, teils auch in zeremoniosen Reigen vor dem Tempel der Göttin mit dem Freudendienste derselben beschäftigt. Alles atmet hier griechische Beiterkeit, ambrosischen Gotterfrieden, Hassische Rube. Nichts erinnert an ein neblichtes Jenseits, an mystische Wolluste und Angstschauer, an überirdische Ekstase eines Geistes, der sich von der Korperlichkeit emansipiert: hier ist alles reale plastische Seligkeit ohne retrospektive Wehmut, ohne ahnende leere Sehnsucht. Die Königin dieser Insel ist helena von Sparta, die schönste Frau der Doesie, und sie tangt an der Spitze ihrer hofmagde por dem Denus-Tempel: Tang und Posituren, im Sindlang mit der Umgebung, gemessen, Leusch und feierlich.

In diese Welt brechen plotslich herein Faust und Mephistophela, auf ihren schwarzen Rossen durch die Lüste herabsliegend. Sie sind wie befreit von einem dustern Albadruck, von einer schnöden Krankheit, von einem tristen

Wahnsinn und erquicken sich beide an diesem Anblick des Urschönen und des wahrhaft Edlen. Die Königin und ihr Sefolge tanzen ihnen gastlich entgegen, bieten ihnen Speise und Trank in kostbar ziselierten Seräten und laden sie ein, bei ihnen zu wohnen auf der stillen Insel des Slücks. Faust und seine Sefährtin antworten durch freudige Tänze, und alle, einen Festzug bildend, begeben sich zuletzt nach dem Tempel der Venus, wo der Doktor und Mephistophela ihre mittelalterlich romantische kleidung gegen einsach herrliche griechische Sewänder vertauschen; in solcher Elmwandlung wieder mit der Helena auf die Vorderssene tretend, tragieren sie irgendeinen mythologischen Preitanz.

Fauft und helena lassen sich endlich nieder auf einen Thron zur rechten Seite der Szene, während Mephistophela, einen Thyrsus und eine handtrommel ergreisend, als Bacchantin in den ausgelassensten Posturren einherspringt. Die Jungfrauen der helena erfast das Beispiel dieser Lust, sie reißen die Rosen und Myrten von ihren häuptern, winden Weinlaub in die entsesselten Locken, und mit flatternden haaren und geschwungenen Thyrsen taumeln sie ebenfalls dahin als Bacchantinnen. Die Jünglinge bewaffnen sich alsbald mit Schild und Speer, vertreiben die göttlich rasenden Mädchen und tanzen in Scheinkämpsen eine jener kriegerischen Pantomimen, welche von den alten Autoren so wohlgefällig beschrieben sind.

In dieser heroischen Pastorale mag auch eine antike humoreske eingeschaltet werden, nämlich eine Schar Amoretten, die auf Schwänen herangeritten kommen und mit Spiesen und Vogen ebenfalls einen Kampstanz beginnen. Dieses artige Spiel wird aber plötzlich gestört: die erzschreckten Liebesbübchen wersen sich rasch auf ihre Reitschwäne und flattern von dannen bei der Ankunst der 168

Bergogin, die auf einer ungeheuren Fledermaus durch die Luft herbeigeflogen kommt und wie eine Furie vor den Thron tritt, wo Faust und helena ruhig sitzen. Sie scheint jenem die wahnsinnigsten Vorwurfe zu machen und diese zu bedrohen. Mephistophela, die den ganzen Auftritt mit Schadenfreude betrachtet, beginnt wieder ihren Bacchantentang, dem die Jungfrauen der helena sich ebenfalls wieder tanzend beigesellen, so daß diese Freuden-Chore mit dem Born der Bergogin gleichsam verhöhnend Contrastieren. Lettere kann sich zuletzt vor Wut nicht mehr lassen, sie fcwingt den Zauberftab, den sie in der Sand balt, und Scheint dieje Bewegung mit den entsetlichsten Beschwörungsspruchen zu begleiten. Alsbald verfinftert sich der himmel, Blig und Donnerschlag, das Meer flutet sturmisch empor, und auf der gangen Insel geschieht an Gegenständen und Personen die schauderhafteste 21mwandlung. Alles ist wie getroffen von Wetter und Tod: die Baume fteben laublos und verdorrt; der Tempel ist zu einer Ruine zusammengefunten; die Bildfaulen liegen gebrochen am Boden; die Königin helena sitt als eine fast zum Berippe entfleischte Leiche in einem weißen Laken zur Seite des Fauft; die tanzenden Frauenzimmer sind ebenfalls nur noch knöcherne Gespenster, gehüllt in weiße Tucher, die, über den Kopf bangend, nur bis auf die durren Lenden reichen, wie man die Lamien darftellt, und in diefer Geftalt feten fie ihre beitern Tangposituren und Ronden fort, als ware gar nichts passiert, und sie scheinen die ganze Umwandlung durchaus nicht bemerkt zu haben. Faust ist aber bei diesem Begebnis, wo all fein Glud gertrummert ward durch die Rache einer eifersuchtigen Bexe, aufs hochste gegen dieselbe erbost; er springt vom Thron herab mit gezogenem Schwerte und bohrt es in die Bruft der Berzogin.

Mephistophela hat die beiden Zauberrappen wieder her:

beigeführt, sie treibt den Faust angstvoll an, sich schnell aufzuschwingen, und reitet mit ihm davon durch die Luft. Das Meer brandet unterdessen immer höher, es überschwemmt allmählich Menschen und Monumente, nur die tanzenden Lamien scheinen nichts davon zu merken, und bei heitern Tamburinklängen tanzen sie bis zum letzten Augenblick, wo die Wellen ihre Köpse erreichen, und die ganze Insel gleichsam im Wasser versinkt. Über das sturmgepeitschte Meer, hoch oben in der Luft, sieht man Faust und Mephistophela auf ihren schwarzen Säulen dahinsagen.

### Fünfter Aft

\*\*\*\*

Ein großer freier Platz vor einer Kathedrale, deren gotisches Portal im Hintergrunde sichtbar. Zu beiden Seiten zierlich geschnittene Lindenbäume; unter denselben links sitzen zechende und schmausende Bürgersleute, geskleidet in der niederländischen Tracht des zechzehnten Jahrbunderts. Unsern sieht man auch mit Armbrüsten bewassnete Schützen, die nach einem auf einen hohen Pfahl gepflanzten Wogel schießen. Elberall Kirmesjubel: Schaubuden, Musiskanten, Puppenspiel, umherspringende Pickelhäringe und fröhliche Gruppen. In der Mitte der Szene ein Rajensplatz, wo die Honoratioren tanzen.

Der Vogel ist herabgeschossen, und der Sieger halt als Schützenkönig zeinen Triumphzug. Eine feiste Bierbrauerssigur, auf dem Haupte eine enorme Krone, woran eine Menge Slöckchen, Bauch und Rücken behängt mit großen Schilden von Goldblech; und solchermaßen mit Gellingel und Gerassel einherstolzierend. Dor ihm marschieren Trommler und Pfeiser, auch der Fahnenträger, ein kurzs

beinichter Knirps, der mit einer ungeheuern Jahne die drolligsten Schwenkungen verrichtet; die ganze Schützens gilde folgt gravitätisch hinterher. Dor dem dicken Bürgers meister und seiner nicht minder korpulenten Sattin, die nebst ihrem Töchterlein unter den Linden sitzen, wird die Fahne geschwenkt, und neigen sich respektvoll die Dorübersziehenden. Jene erwidern die Salutation, und ihr Töchterslein, ein blondlockiges Jungfrauenbild aus der niedersländischen Schule, kredenzt dem Schützenkönig den Shrensbecher.

Trompetenstöße ertonen, und auf einem hohen, mit Laubwert geschmückten Karren, der von zwei schwarzen Gaulen gezogen wird, erscheint der hochgelahrte Doktor Faust in scharlachrotem und goldbetreftem Quadfalbertoftume; dem Wagen voran, die Dferde lentend, schreitet Mephistophela, ebenfalls in grell marktschreierischem Aufput, reich bebandert und befiedert und in der hand eine große Trompete, worauf sie zuweilen Fanfaren blaft, mahrend sie eine das Volk heranlodende Rellame tangt. Die Menge drangt sich alsbald um den Wagen, wo der fahrende Wunderdoktor allerlei Tranklein und Mixturen gegen bare Be-Jahlung austeilt. Einige Personen bringen ihm in großen Flaschen ihren Urin zur Besichtigung. Andern reißt er die Zahne aus. Er tut sichtbare Mirakelkuren an ver-Prüppelten Kranken, die ihn geheilt verlassen und vor Freude tanzen. Er steigt endlich berab vom Wagen, der davonfahrt, und verteilt unter die Menge seine Phiolen, aus welchen man nur einige Tropfen zu genießen braucht, um von jedem Leibesübel geheilt und von der unbändigften Tangluft ergriffen zu werden. Der Schützenkönig, welcher den Inhalt einer Phiole verschluckt, empfindet dessen Zaubermacht, er ergreift Mephistophela und hopst mit ihr ein Pas de deux. Auch auf den bejahrten Bürgermeister und

seine Sattin übt der Trank seine beinbewegende Wirkung, und beide humpeln den alten Großvatertanz.

Während aber das famtliche Publikum im tollsten Wirbel sich umherdreht, hat Faust sich der Bürgermeisterstochter genaht, und bezaubert von ihrer reinen Natürlichkeit, Bucht und Schone, erflatt er ihr feine Liebe, und mit wehmutigen, fait schüchternen Gebarden nach der Kirche deutend, wirbt er um ihre Sand. Auch bei den Eltern, die sich keuchend wieder auf ihre Bank niedergelassen, wiederholt er seine Werbung: jene sind mit dem Antrag zufrieden, und auch die naive Schone gibt endlich ihre verschämte Zuftimmung. Lettere und Fauft werden jett mit Blumenftraußen geichmudt und tangen als Braut und Brautigam ihre fitte sam bürgerlichen hymeneen. Der Doftor hat endlich im bescheiden suffen Stilleben das hausglud gefunden, welches die Seele befriedigt. Vergessen sind die 3meifel und die schwarmerischen Schmerzgenüsse des Hochmutgeistes, und er strahlt por innerer Beseligung wie der vergoldete Sahn eines Kirchturms.

Es bildet sich der Brautzug mit hochzeitlichem Sepränge, und derselbe ist schon auf dem Wege zur Kirche, als Mephistophela plötzlich mit hohnlachenden Sebärden vor den Bräutigam tritt und ihn seinen idyllischen Sefühlen entreißt; sie scheint ihm zu besehlen, ihr unverzüglich von hinnen zu solgen. Faust widersetzt sich mit hervordrechendem Zorn, und die Zuschauer sind bestürzt über diese Szene. Doch noch größerer Schrecken erfaßt sie, als plötzlich auf Mephistophelas Beschwörung ein nächtliches Dunkel und das schrecklichste Sewitter hereinbricht. Sie sliehen angstwoll und slüchten sich in die nahe Kirche, wo eine Glocke zu läuten und eine Orgel zu rauschen beginnen, ein frommes Sedröhne, welches mit dem blitzenden und donnernden höllenspektakel auf der Szene kontrastiert. Auch Faust

hat sich wie die andern in den Schoß der Kirche flüchten wollen, aber eine große schwarze hand, die aus dem Boden bervorgriff, hat ihn zurudgehalten, mahrend Mephistophela mit boshaft triumphierender Miene aus ihrem Mieder das Pergamentblatt hervorzieht, das der Doktor einst mit seinem Blute unterzeichnet hat; sie zeigt ihm, daß die Zeit des Kontraktes verflossen sei, und Leib und Seele jest der hölle gehore. Dergebens macht Fauft allerlei Cinwendungen, vergebens legt er sich zuletzt aufs Jammern und Vitten - das Teufelsweib umtanzelt ihn mit allen Grimassen der Verhöhnung. Es öffnet sich der Boden, und es treten hervor die greuelhaften höllenfürsten, die gekrönten und zeptertragenden Ungetume. In jubelnder Ronde verspotten sie ebenfalls den armen Doktor, den Mephistophela, die endlich sich in eine gräßliche Schlange verwandelt hat, mit wilder Umschlingung erdrosselt. Die gange Gruppe versinkt unter Flammengepraffel in die Erde, während das Glodengelaute und die Orgelflange, die vom Dome ber ertonen, zu frommen, driftlichen Gebeten auffordern.

## Erläuterungen

To

Lumley, Esque,

Director

of the Theatre of Her Majesty the Queen

## Dear Sir!

Eine leicht begreifliche Zagnis überfiel mich, als ich bedachte, daß ich zu meinem Ballette einen Stoff gewählt, den bereits unser großer Wolfgang Goethe und gar in seinem größten Meisterwerke behandelt hat. Ware es aber schon gefährlich genug, bei gleichen Mitteln der Darstellung mit einem solchen Dichter zu wetteifern, wieviel halobrechender müßte das Internehmen fein, wenn man mit ungleichen Waffen in die Schranken treten wollte! In der Tat, Wolfgang Goethe hatte, um feine Gedanken auszusprechen, das ganze Arsenal der redenden Kunste zu seiner Verfügung, er gebot über alle Truben des deutschen Sprachschatzes, der so reich ist an ausgeprägten Denkworten des Tieffinns und uralten Naturlauten der Gemutswelt, Zaubersprüche, die, im Leben längst verhallt, gleichsam als Echo in den Reimen des Goetheschen Gedichtes wider-Hingen und des Lesers Phantasie so wunderbar aufregen! Wie kummerlich dagegen sind die Mittel, womit ich Armster ausgerüstet bin, um das, was ich denke und fühle, zur äußern Erscheinung zu bringen! Ich wirke nur durch ein magres Libretto, worin ich in aller Kürze andeute, wie Tänzer und Tänzerinnen sich gehaben und gebärden sollen, und wie ich mir dabei die Musik und die Dekorationen ungefähr denke. Und dennoch hab' ich es gewagt, einen "Doktor Faustus" zu dichten in der Form eines Balletts, rivalisierend mit dem großen Wolfgang Goethe, der mir sogar die Jugendfrische des Stoffes vorweggenommen und zur Bearbeitung desselben sein langes blühendes Göttereleben anwenden konnte, — während mir, dem bekümmerten Kranken, von Ihnen, verehrter Freund, nur ein Termin von vier Wochen gestellt ward, binnen welchen ich Ihnen mein Werk liefern mußte.

Die Grenzen meiner Darftellungsmittel konnte ich leider nicht überschreiten, aber innerhalb derselben habe ich geleistet, mas ein braver Mann zu leisten vermag, und ich habe wenigstens einem Verdienste nachgestrebt, deffen sich Goethe keineswegs ruhmen darf: in feinem Fauftgedichte nämlich vermissen wir durchgangig das treue Festhalten an der wirflichen Sage, die Shrfurcht vor ihrem mahrhaftigen Geifte, die Dietat für ihre innere Seele, eine Dietat, die der Reptiker des achtzehnten Jahrhunderts (und ein folder blieb Goethe bis an fein feliges Ende) weder empfinden noch begreifen konnte! Er hat sich in diefer Beziehung einer Willkur Schuldig gemacht, die auch afthetisch verdammenswert war, und die sich zuletzt an dem Dichter selbst gerächt hat. Ja, die Mangel seines Gedichts entsprangen aus dieser Verfundigung, denn indem er von der frommen Symmetrie abwich, womit die Sage im deutschen Volksbewußtsein lebte, konnte er das Werk nach dem neu ersonnenen ungläubigen Baurif nie gang ausführen, es ward nie fertig, wenn man nicht etwa jenen lendenlahmen zweiten Teil des "Faustes", welcher vierzig Jahre später erschien, als die Vollendung des ganzen Poems betrachten will. In diesem zweiten Teile befreit Soethe den Nekromanten aus den Krallen des Teusels, er schiekt ihn nicht zur Hölle, sondern läßt ihn triumphierend einziehen ins Himmelreich unter dem Seleite tanzender Englein, katholischer Amoretten, und das schauerliche Teuselsbündnis, das unsern Vätern so viel haarsträubendes Entzsetzen einflößte, endigt wie eine frivole Farce — ich hätte saft gesagt wie ein Ballett.

Mein Vallett enthält das Wesentlichste der alten Sage vom Doktor Faustus, und indem ich ihre hauptmomente zu einem dramatischen Sanzen verknüpfte, hielt ich mich auch in den Details ganz gewissenbaft an den vorhandenen Traditionen, wie ich sie zunächst vorsand in den Volksbüchern, die bei uns auf den Märkten verkauft werden, und in den Puppenspielen, die ich in meiner Kindheit tragieren sah.

Die Volksbücher, die ich hier erwähne, sind keinesmegs gleichlautend. Die meisten sind willkurlich zusammengestoppelt aus zwei altern großen Werken über Fauft, die nebst den sogenannten Bollengmangen als die Bauptquellen für die Sage zu betrachten sind. Diese Bücher sind in solcher Beziehung zu wichtig, als daß ich Ihnen nicht genauere Auskunft darüber geben mußte. Das altefte diefer Bucher über Faust ist 1587 zu Frankfurt erschienen bei Johann Spies, der es nicht bloß gedruckt, sondern abgefaßt zu haben scheint, obgleich er in einer Zueignung an seine Gonner fagt, daß er das Manustript von einem Freund aus Speier erhalten. Dieses alte Frankfurter Faustbuch ist weit poetischer, weit tiefsinniger und weit symbolischer abgefaßt als das andere Faustbuch, welches Georg Rudolf Widman geschrieben und 1599 zu hamburg heraus-176

gegeben. Letteres jedoch gelangte zu größerer Derbreitung, vielleicht weil es mit homiletischen Betrachtungen durchwässert und mit gravitätischen Gelehrsamkeiten gespidt ift. Das bessere Buch mard dadurch verdrangt und versant Schier in Vergessenheit. Beiden Buchern liegt die wohlgemeinteste Verwahrung gegen Teufelsbundnisse, ein frommer 3wed, jum Grunde. Die dritte haupt. quelle der Faustsage, die sogenannten hollenzwange, sind Geifterbeschwörungsbücher, die zum Teil in lateinischer, zum Teil in deutscher Sprache abgefaßt und dem Doktor Fauft selbst zugeschrieben sind. Sie sind fehr munderlich voneinander abmeichend und Pursieren auch unter verschiedenen Titeln. Der famoseste der höllenzwänge ist "Der Meergeist" genannt; seinen Namen flusterte man nur mit Bittern, und das Manuftript lag in den Klosterbibliotheten mit einer eisernen Kette angeschlossen. Dieses Buch mard jedoch durch frevelhafte Indistretion im Jahr 1692 zu Amsterdam bei holbet in dem Kohlsteg gedruckt.

Die Volksbücher, welche aus den angegebenen Quellen entstanden sind, benutten auch mitunter ein ebenso mertwürdiges Opus über Doktor Fausts zauberkundigen Famulus, der Christoph Wagner geheißen, und dessen Abenteuer und Schmanke nicht selten seinem berühmten Lehrer zugeschrieben werden. Der Verfasser, der sein Wert 1594, angeblich nach einem spanischen Originale, herausgab, nennt sich Tholeth Schotus. Wenn es wirklich aus dem Spanischen übersetzt, mas ich aber bezweifle, so ist hier eine Spur, woraus sich die merkwürdige Abereinstimmung der Fauftsage mit der Sage vom Don Juan ermitteln ließe.

hat es in der Wirklichkeit jemals einen Fauft gegeben? Wie manchen andern Wundertäter, hat man auch den Faust für einen bloken Mythos ertlärt. Ja, es ging ihm gewissermaßen noch schlimmer: die Polen, die ungludlichen 177

Polen, haben ihn als ihren Landsmann reflamiert, und sie behaupten, er sei noch heutigen Tages bei ihnen bekannt unter dem Namen Twardowski. Es ist wahr, nach frus heften Nachrichten über Fauft hat derselbe auf der 21nis persität zu Krakau die Zauberkunft studiert, mo sie öffentlich gelehrt ward als freie Wiffenschaft, was fehr mertwürdig; es ift auch wahr, daß die Polen damals große Bekenmeister gewesen, was sie heutzutage nicht sind; aber unser Doktor Johannes Fauftus ift eine so grundehrliche, mahrheitliche, tieffinnig naive, nach dem Wesen der Dinge lechzende und selbst in der Sinnlichkeit so gelehrte Natur, daß er nur eine Fabel oder ein Deutscher sein konnte. Es ift aber an seiner Existens gar nicht zu zweifeln, die glaub. würdigften Personen geben davon Kunde, 3. 3. Johannes Wierus, der das berühmte Buch über das Bekenmesen geschrieben, dann Philipp Melanchthon, der Waffenbruder Luthers, sowie auch der Abt Tritheim, ein großer Gelehrter, welcher ebenfalls mit Beheimnissen sich abgab und daber, beilaufig gesagt, vielleicht aus handwerkeneid den Faust herabzuwürdigen und ihn als einen unwissenden Marktschreier darzustellen suchte. Nach den eben erwähnten Zeugnissen von Wierus und Melanchthon war Fauft geburtig aus Kundlingen, einem Beinen Städtchen in Schwaben. Beiläufig muß ich hier bemerken, daß die oben erwähnten hauptbucher über Faust voneinander abweichen in der Angabe seines Geburtsorts. Nach der alteren Frankfurter Version ift er als eines Bauern Sohn zu Rod bei Weimar geboren. In der hamburger Version von Widman heißt es hingegen: "Fauftus ist gebürtig gewesen aus der Grafschaft Anhalt und haben seine Eltern gewohnt in der Mark Soltwedel, die waren fromme Bauersleute."

In einer Denkschrift über den fürtrefflichen und ehrenvesten Bandwurmdoktor Calmonius, womit ich mich setzt be-

Schäftige, finde ich Gelegenheit, bis zur Evideng gu beweisen, daß der mahre hiftorische Fauft kein anderer ift als jener Sabellicus, den der Abt Tritheim als einen Markts schreier und Erzschelm schilderte, welcher Gott und die Welt besefelt habe. Der Umftand, daß derselbe auf einer Distitenkarte, die er an Tritheim Schickte, sich Fauftus junior nannte, verleitete viele Schriftsteller zu der irrigen Annahme, als habe es einen alteren Zauberer dieses Namens gegeben. Das Beiwort "junior" foll aber hier nur bedeuten, daß der Fauft einen Dater oder alteren Bruder befaß, der noch am Leben gemesen; mas fur uns von keiner Bedeutung ift. Sang anders mare es 3. B., wenn ich unserm heutigen Calmonius das Epithet "junior" beilegen wollte, indem ich dadurch auf einen altern Calmonius hindeuten wurde, der in der Mitte des vorigen Jahrhunderts gelebt und ebenfalls ein großer Prahlhans und Lugner gemesen sein mochte; er rühmte sich 3. B. der vertrauten Freundschaft Friedrichs des Großen und erzählte oft, wie der Konig eines Morgens mit der gangen Armee seinem hause porbeimarschiert sei und, por seinem Fenster stille haltend, 3u ihm hinaufgerufen habe: "Adies, Calmonius, ich gehe jett in den Siebenjährigen Krieg, und ich hoffe, 3hn einft gefund wiederzuseben!"

Diel verbreitet im Volke ift der Irrtum, unser Zauberer sei auch derselbe Faust, welcher die Buchdruckerkunst erstunden. Dieser Irrtum ist bedeutungsvoll und tiefsinnig. Das Volk identissierte die Personen, weil es ahnte, daß die Denkweise, die der Schwarzkünstler repräsentiert, in der Ersindung des Buchdrucks das surchtbarste Werkzeug der Verbreitung gefunden, und dadurch eine Solidarität zwischen beiden entstanden. Jene Denkweise ist aber das Denken selbst in seinem Gegensatze zum blinden Credo des Mittelalters, zum Glauben an alle Autoritäten des hims

mels und der Erde, einem Glauben an Entschädigung dort oben für die Entsagungen hienieden, wie die Kirche ihn dem knieenden Kohler vorbetete. Fauft fangt an zu denken, seine gottlose Vernunft emport sich gegen den beiligen Glauben feiner Dater, er will nicht langer im Dunkeln tappen und dürftig lungern, er verlangt nach Wissenschaft, nach weltlicher Macht, nach irdischer Luft, er will wissen, konnen und genießen, - und, um die symbolische Sprache des Mittelalters zu reden, er fällt ab von Gott, verzichtet auf seine himmlische Seligkeit und huldigt dem Satan und deffen irdischen Berrlichkeiten. Diese Revolte und ihre Dottrin ward nun eben durch die Buchdruderkunft fo zauberhaft gewaltig gefordert, daß sie im Laufe der Zeit nicht bloß hochgebildete Individuen, sondern sogar ganze Volksmassen ergriffen. Vielleicht hat die Legende von Johannes Fauftus deshalb einen fo geheimnisvollen Reiz für unfre Zeitgenoffen, weil sie hier so naiv faglich den Kampf dargestellt seben, den sie selber jest fampfen, den modernen Kampf zwischen Religion und Wissenschaft, zwischen Autorität und Vernunft, zwischen Glauben und Denken, zwischen demutigem Entsagen und frecher Genuß. sucht - ein Todeskampf, wo uns am Ende vielleicht eben. falls der Teufel holt wie den armen Doktor aus der Grafschaft Anhalt oder Kundlingen in Schwaben.

Ja, unser Schwarzkünstler wird in der Sage nicht selten mit dem ersten Buchdrucker identisisiert. Dies geschieht namentlich in den Puppenspielen, wo wir den Faust immer in Mainz sinden, während die Volksbücher Wittenberg als sein Domizil bezeichnen. Es ist tief bedeutsam, daß hier der Wohnort des Faustes, Wittenberg, auch zugleich die Seburtsstätte und das Laboratorium des Protestantismus ist.

Die Puppenspiele, deren ich abermals erwähne, sind nie

im Drud erschienen, und erft jungft hat einer meiner Freunde nach den handschriftlichen Texten ein solches Opus herausgegeben. Dieser Freund ift herr Karl Simrod. welcher mit mir auf der Universität zu Bonn die Schlegels schen Kollegien über deutsche Altertumskunde und Metrik hörte, auch manchen guten Schoppen Rheinwein mit mir ausftach und sich solchermaßen in den Bülfswissenschaften perfektionierte, die ihm später zu statten kamen bei der Berausgabe des alten Puppenspiels. Mit Geift und Takt reftaus rierte er die verlorenen Stellen, mählte er die vorhandenen Varianten, und die Behandlung der komischen Derson bezeugt, daß er auch über deutsche hanswürfte, mahrscheinlich ebenfalls im Kollegium A. W. Schlegels zu Bonn, die besten Studien gemacht hat. Wie köstlich ist der Anfang des Stude, wo Fauft allein im Studierzimmer bei seinen Büchern sitt und folgenden Monolog hält:

"So weit hab' ich's nun mit Gelehrsamkeit gebracht, Daß ich allerorten werd' ausgelacht.

Alle Bücher durchstöbert von vorne bis hinten
Und kann doch den Stein der Weisen nicht sinden.

Jurisprudenz, Medizin, alles umsunst,
Kein Heil als in der nekromantischen Kunst.

Was half mir das Studium der Theologie?

Meine durchwachten Nächte, wer bezahlt mir die?
Keinen heilen Rock hab' ich mehr am Leibe
Und weiß vor Schulden nicht, wo ich bleibe.

Ich muß mich mit der Hölle verbünden,
Die verborgenen Tiefen der Natur zu ergründen.

Aber um die Geister zu zitieren,

Muß ich mich in der Magie informieren."

Die hierauf folgende Szene enthält hochpoetische und tiefergreifende Motive, die einer großen Tragodie würdig

waren und auch wirdlich großern dramatischen Dichtungen entlehnt find. Diese Dichtungen find gunachft der "Fauft" pon Marlow, ein geniales Meisterwert, dem augenscheine lich die Duppenspiele nicht bloß in bezug auf den Inhalt, sondern auch in betreff der Form nachgeahmt sind. Marloms "Fauft" mag auch andern englischen Dichtern seiner Beit bei der Behandlung desselben Stoffes gum Dorbild gedient haben, und Stellen aus jolchen Studen find dann wieder in die Puppenspiele übergegangen. Solche englische Fauftfomodien find mahricheinlich spater ins Deutsche überjest und von den jogenannten englischen Komodianten gespielt worden, die auch ichon die besten Shakespeareschen Werke auf deutschen Brettern tragierten. Nur das Repertoire jener englischen Komodianten-Gesellschaft ift uns notdurftig überliefert; die Stude felbit, die nie gedruckt wurden sind jedoch verschollen und erhielten sich vielleicht auf Winkeltheatern oder bei herumgiehenden Truppen niedrigsten Ranges. So erinnere ich mich selbst, daß ich zweimal von jolchen Kunstvagabonden das Leben des Fausts spielen fab, und zwar nicht in der Bearbeitung neuerer Dichter jondern mahricheinlich nach Fragmenten alter, langft verschollener Schauspiele. Das erste dieser Stude fab ich por fünfundamangig Jahren in einem Winkeltheater auf dem jogenannten hamburger Berge gwijchen hamburg und Altona. Ich erinnere mich, die zitierten Teufel erschienen alle tief vermummt in grauen Laken. Auf die Anrede Faufts: "Seid ihr Manner oder Weiber?" antworteten fie: "Wit baben fein Geschlecht." Fauft fragt ferner, wie sie eigentlich aussahen unter ihrer grauen Bulle? und sie erwidern: Wir haben feine Sejtalt, die uns eigen mare, mir ent.

Wir haben keine Bestalt, die uns eigen ware, wir entlehnen nach deinem Belieben jede Bestalt, worsn du uns zu erblicken wünschest; wir werden immer aussehen wie deine Bedanken." Nach abgeschlossenem Vertrag, worin ihm Kenntnis und Genuß aller Dinge versprochen wird, erkundigt sich Fauft zunächst nach der Beschaffenheit des himmels und der holle, und hieruber belehrt, bemerkt er, daß es im himmel zu kuhl und in der holle zu beiß fein muffe; am leidlichsten sei das Klima wohl auf unserer lieben Erde. Die koftlichsten Frauen dieser lieben Erde gewinnt er durch den magischen Ring, der ihm die blühendste Jugendgestalt, Schonheit und Anmut, auch die brillantefte Ritter leidung verleiht. Nach vielen durche schlemmten und verluderten Jahren hat er noch ein Liebes. verhältnis mit der Signora Lucrezia, der berühmteften Courtisane von Denedig; er verläßt sie aber verräterisch und schifft nach Athen, mo sich die Tochter des herzogs in ihn verliebt und ihn heiraten will. Die verzweifelnde Lucrezia sucht Rat bei den Machten der Unterwelt, um sich an dem Ungetreuen zu rachen, und der Teufel vertraut ihr, daß alle herrlichkeit des Fauft mit dem Ringe schwinde, den er am Zeigefinger trage. Signora Lucrezia reift nun in Dilgertracht nach Athen und gelangt dort an den hof, als eben Fauft, hochzeitlich geschmudt, der schonen Berzogstochter die hand reichen will, um sie zum Altar zu führen. Aber der vermummte Dilger, das rachsüchtige Weib, reift dem Brautigam haftig den Ring vom Finger, und plotlich verwandeln sich die jugendlichen Gesichtezuge des Faust in ein runglichtes Greisenantlitz mit gahnlosem Munde; ftatt der goldenen Lodenfülle umflattert nur noch spärliches Silberhaar den armen Schadel; die funkelnde, purpurne Pracht fallt wie durres Laub von dem gebuckten, schlottrigen Leib, den jest nur noch schäbige Lumpen bededen. Aber der entzauberte Zauberer mertt nicht, daß er sich solcherweise verandert oder vielmehr, daß Körper und Kleider jett die mahre Zerstornis offenbaren, die sie feit zwanzig Tahren erlitten, mahrend hollisches Blendwerk

dieselbe unter erlogener herrlichkeit den Augen der Mensschen verbarg; er begreift nicht, warum das hofgesinde mit Ekel von ihm zurükweicht, warum die Prinzessin aussruft: schafft mir den alten Bettler aus den Augen! da hält ihm die vermummte Lucrezia schadenfroh einen Spiegel vor, er sieht darin mit Beschämung seine wirkliche Gestalt und wird von der frechen Dienerschaft zur Thur hinaussgetreten wie ein räudiger hund. —

Das andre Faustdrama, dessen ich oben erwähnt, sah ich zur Zeit eines Dferdemarktes in einem hannoverschen Fleden. Auf freier Wiese war ein Heines Theater aufgezimmert, und trotidem, daß am hellen Tage gespielt ward, wirkte die Beschwörungszene hinlanglich schauervoll. Der Damon, welcher erschien, nannte sich nicht Mephistopheles, sondern Astaroth, ein Name, welcher ursprünglich vielleicht identisch ist mit dem Namen der Aftarte, obgleich lettere in den Geheimschriften der Magiter fur die Sattin des Aftaroths gehalten wird. Diese Aftarte wird in jenen Schriften dargestellt mit zwei hornern auf dem haupte, die einen halbmond bilden, wie sie denn wirklich einst in Dhonizien als eine Mondgöttin verehrt und deshalb von den Juden gleich allen anderen Gottheiten ihrer Nachbaren für einen Teufel gehalten ward. Konig Salomon, der Weise, hat sie jedoch beimlich angebetet, und Byron hat in seinem Faust, den er "Manfred" nannte, sie gefeiert. In dem Duppenspiele, das Simrod herausgegeben, heißt das Buch, wodurch Faust verführt wird: »Clavis Astarti de magica«.

In dem Stücke, wovon ich reden wollte, bevorwortet Faust seine Beschwörung mit der Klage, er sei so arm, daß er immer zu Fuße laufen musse und nicht einmal von der Kuhmagd geküßt werde; er wolle sich dem Teufel verschreiben, um ein Pferd und eine schöne Prinzessin zu bes 184

kommen. Der beschworene Teufel erscheint zuerst in der Geftalt verschiedener Tiere, eines Schweins, eines Ochsen, eines Affen, doch Fauft weift ihn zurud mit dem Bedeuten: "Du mußt bosartiger aussehen, um mir Schreden einzuflößen." Der Teufel erscheint alsdann wie ein Lowe, brüllend, quaerens, quem devorat - auch jest ift er dem keden Nekromanten nicht furchtbar genug, er muß sich mit eingekniffenem Schweife in die Kulissen zurudziehen und kehrt wieder als eine riesige Schlange. "Du bist noch nicht entsetzlich und grauenhaft genug", sagt Fauft. Der Teufel muß nochmals beschämt von dannen trollen, und jett sehen wir ihn hervortreten in der Gestalt eines Menschen von schönster Leibesbildung und gehüllt in einen roten Mantel. Fauft gibt ihm seine Verwunderung darüber 3u erkennen, und der Rotmantel antwortet: "Es ist nichts Entsetzlicheres und Grauenhafteres als der Mensch, in ihm grunzt und brüllt und medert und zischt die Natur aller andern Tiere, er ist so unflätig wie ein Schwein, so brutal wie ein Ochse, so lächerlich wie ein Affe, so zornig wie ein Cowe, so giftig wie eine Schlange, er ift ein Kompositum der gangen Animalität."

Die sonderbare Übereinstimmung dieser alten Komődiantentirade mit einer der Hauptlehren der neuern Naturphilosophie, wie sie besonders Oken entwickelt, frappierte mich nicht wenig. Nachdem der Teuselsbund geschlossen, bringt Astaroth mehrere schöne Weiber in Vorschlag, die er dem Faust anpreist, 3. B. die Judith. "Ich will keine Kopfabschneiderin", antwortet sener. "Willst du die Kleopatra?" fragt alsdann der Geist. "Auch diese nicht", erwidert Faust, "sie ist zu verschwenderisch, zu kostspielig und hat sogar den reichen Antonius ruinieren können; sie säust Verlen." — "So rekommandiere ich dir die schöne Helena von Sparta", spricht lächelnd der Geist

und fest ironisch bingu: "Mit dieser Derson fannst du griechisch sprechen." Der gelehrte Doktor ift entzudt über diese Proposition und fordert jest, daß der Geift ihm forperliche Schonheit und ein prachtiges Kleid verleihe, das mit er erfolgreich mit dem Ritter Paris wetteifern konne; außerdem verlangt er ein Pferd, um gleich nach Troja zu reiten. Nach erlangter Zusage geht er ab mit dem Geifte, und beide kommen alsbald außerhalb der Theaterbude zum Vorschein, und zwar auf zwei hohen Rossen. Sie werfen ihre Mantel von sich, und Fauft sowohl als Aftaroth feben wir jett im glanzendften Flitterftaate englischer Reiter die erstaunlichsten Reitkunftstücke verrichten, angestaunt von den versammelten Roftammen, die mit hannoverisch roten Gesichtern im Breise umberftanden und vor Entzuden auf ihre gelbledernen hosen schlugen, daß es Hatschte, wie ich noch nie bei einer dramatischen Vorstellung Hatschen hörte. Aftaroth ritt aber wirklich allerliebst und war ein schlankes, hübsches Mädchen mit den größten schwarzen Augen der holle. Auch Fauft war ein schmuder Bursche in seinem brillanten Reiterkoftume, und er ritt besser als alle anderen deutschen Doktoren, die ich jemals zu Pferde gesehen. Er jagte mit Aftaroth um die Schaubuhne herum, wo man jetzt die Stadt Troja und auf den Iinnen derselben die schone Belena erblickte.

Unendlich bedeutungsvoll ist die Erscheinung der schönen Helena in der Sage vom Doktor Faust. Sie charakterisiert zunächst die Spoche, in welcher dieselbe entstanden, und gibt uns wohl den geheimsten Ausschluß über die Sage selbst. Jenes ewig blühende Ideal von Anmut und Schönbeit, jene helena von Griechenland, die eines Morgens zu Wittenberg als Frau Doktorin Faust ihre Auswartung macht, ist eben Griechenland und das hellenentum selbst, welches plötslich im herzen Deutschlands emportaucht, wie

beschworen durch Zaubersprüche. Das magische Buch aber, welches die stärkften jener Zaubersprüche enthielt, hieß homeros, und dieses war der wahre, große Höllenzwang, welcher den Fauft und so viele seiner Zeitgenossen köderte und verführte. Fauft, sowohl der historische als der sagenhafte, mar einer jener humanisten, welche das Griechentum, griechische Wissenschaft und Kunft, in Deutschland mit Enthusiasmus verbreiteten. Der Sitz jener Propaganda mar damals Rom, wo die vornehmften Dralaten dem Kultus der alten Gotter anhingen, und sogar der Dapft, wie einst sein Reichsvorganger Conftantinus, das Amt eines Dontifex Maximus des heidentums mit der Würde eines Oberhauptes der christlichen Kirche kumulierte. Es war die sogenannte Zeit der Wiederauferstehung oder, besser gesagt, der Wiedergeburt der antiken Weltanschauung, wie sie auch gang richtig mit dem Namen Renaissance bezeichnet wird. In Italien konnte sie leichter gur Blute und herr= Schaft gelangen als in Deutschland, mo ihr durch die gleiche zeitige neue Bibelübersetzung auch die Wiedergeburt des judaischen Geiftes, die wir die evangelische Renaissance nennen mochten, so bilderstürmend fanatisch entgegentrat. Sonderbar! die beiden großen Bucher der Menschheit, die sich vor einem Jahrtausend so feindlich befehdet und wie Pampfmude während dem gangen Mittelalter vom Schaus plat gurudgezogen hatten, der homer und die Bibel, treten 3u Anfang des sechzehnten Jahrhunderts wieder öffentlich in die Schranken. Wenn ich oben aussprach, daß die Revolte der realistischen, sensualistischen Lebensluft gegen die spiritualistisch altkatholische Askese die eigentliche Idee der Faustsage ift, so will ich hier darauf hindeuten, wie jene sensualistische, realistische Lebensluft selbst im Gemute der Denter zunächst dadurch entstanden ift, daß dieselben plots lich mit den Denkmalen griechischer Kunft und Wissenschaft bekannt murden, daß sie den homer lasen wie auch die Originalwerke von Dlato und Aristoteles. In diese beiden hat Fauft, wie die Tradition ausdrücklich erzählt, sich so febr vertieft, daß er sich einst vermaß: gingen jene Werke verloren, so murde er sie aus dem Gedachtnisse wiederherstellen konnen, wie weiland Esra mit dem Alten Testamente getan. Wie tief Fauft in den homer eingedrungen, merten wir durch die Sage, daß er den Studenten, die bei ihm ein Kollegium über diesen Dichter hörten, die Belden des Trojanischen Krieges in Derson vorzugaubern wußte. In derselben Weise beschwor er ein andermal zur Unterhaltung seiner Safte eben die ichone Belena, die er später für sich selber vom Teufel begehrte und bis zu feinem unseligen Ende besaß, wie das altere Fauftbuch berichtet. Das Buch von Widman übergeht diese Geschichten, und der Verfasser außert sich mit den Worten:

"Ich mag dem christlichen Leser nicht fürenthalten, daß ich an diesem Orte etliche Historien von D. Johanne Fausto gefunden, welche ich aus hochbedenklichen christlichen Arssachen nicht habe hierher setzen wollen, als daß ihn der Teusel noch fortan vom Shestand abgehalten und in sein höllisches, abscheuliches Hurennetz gesagt, ihm auch Helenam aus der Hölle zur Veischläserin zugeordnet hat, die ihm auch fürs erste ein erschreckliches Monstrum und darnach einen Sohn mit Namen Justum geboren."

Die zwei Stellen im alteren Faustbuch, welche sich auf die schone Belena beziehen, lauten wie folgt:

"Am Weißen Sonntag kamen oftgemeldete Studenten unversehens wieder in D. Fausti Behausung zum Nachtsessen, brachten ihr Essen und Trank mit sich, welches ans genehme Säste waren. Als nun der Wein einging, wurde am Tisch von schönen Weibsbildern geredet, da einer unter ihnen ansing, daß er kein Weibsbild lieber sehen wollte 188

als die schone hetenam aus Graecia, derowegen die schone Stadt Troja zugrund gegangen mare, sie mußte schon gewesen sein, weil sie so oft geraubt worden, und wodurch solche Emporung entstanden mare. Weil ihr denn so begierig seid, die schone Gestalt der Konigin Belenge, Menelai Hausfrau, oder Tochter Tyndari und Ledae, Castoris und Pollucis Schwefter (welche die schönfte in Graecia gewesen sein soll), zu sehen, will ich euch dieselbe fürstellen, da= mit ihr personlich ihren Geist in Form und Geftalt, wie sie im Leben gewesen, seben sollt, dergleichen ich auch Kaifer Carolo Quinto auf fein Begehren, mit Fürstellung Kaiser Alexandri Magni und seiner Gemahlin, willfahren habe. Darauf verbot D. Fauftus, daß keiner nichts reden sollte, noch vom Tische aufstehen, oder sie zu empfahen sich anmaßen, und geht zur Stube hinaus. Als er wieder hineingeht, folgte ihm die Konigin Belena auf dem Jufe nach, so wunderschon, daß die Studenten nicht wußten, ob sie bei sich selbst waren oder nicht, so verwirrt und inbrunftig maren sie. Diese Beleng erschien in einem tostlichen schwarzen Purpurtleid, ihr haar hatte sie berabhangen, das schon und herrlich als Goldfarbe schien, auch so lang, daß es ihr bis in die Kniebiegen hinabging, mit schönen kohlschwarzen Augen, ein lieblich Angesicht mit einem runden Köpflein, ihre Lefgen rot wie Kirschen, mit einem Heinen Mündlein, einen hals wie ein weißer Schwan, rote Badlein wie ein Roslein, ein überaus schon gleisend Angesicht, eine langlichte aufgerichtete gerade Person. In Summa, es war an ihr kein Untadlein zu finden, fie fabe sich allenthalben in der Stube um mit gar frechem und bubischem Gesicht, daß die Studenten gegen sie in Liebe entzundet murden; weil sie es aber fur einen Geift achteten, verginge ihnen solche Brunft leichtlich, und ging also heleng mit D. Faufto wiederum zur Stube hinaus. Als

die Studenten folches alles gesehen, baten sie D. Fauftum, er solle ihnen so viel zu Gefallen tun und sie morgen wieder. um fürstellen, so wollten sie einen Maler mit sich bringen, der sollte sie abkonterfeien, welches ihnen aber D. Fauftus abschlug und fagte, daß er ihren Geift nicht allezeit erweden konnte. Er wollte ihnen aber ein Konterfei davon zukommen lassen, welches sie, die Studenten, abreißen lassen mochten, was dann auch geschah, und welches die Maler bernach weit bin und wieder schickten, denn es war eine fehr herrliche Gestalt eines Weibsbildes. Wer aber solches Gemälde dem Fausto abgerissen, hat man nicht erfahren konnen. Die Studenten aber, als sie gu Bett gekommen, haben megen der Gestalt und Form, so sie sichtbarlich gesehen, nicht schlafen konnen. hieraus ift dann zu sehen, daß der Teufel oft die Menschen in Liebe entgundet und verblendet, daß man ins hurenleben gerat und hernach nicht leicht wieder herauszubringen ist."

Spater heißt es in dem alten Buche:

"Damit nun der clende Faustus seines Fleisches Lüsten genugsam Raum gebe, fällt ihm um Mitternacht, als er erwachte, die helene aus Graccia, die er vormals den Studenten am Weißen Sonntag erweckt hat, in den Sinn, derhalben er morgens seinen Geist anmahnt, er sollte ihm die helenam darstellen, die seine Konkubine sein möchte, was auch geschah, und diese helena war ebenmäßiger Gestalt, wie er sie den Studenten erweckt hat, mit lieblichem und holdseligem Anblicken. Als nun D. Faustus solches sah, hat sie ihm sein herz dermaßen gesangen, daß er mit ihr ansing zu buhlen und sie für sein Schlasweib bei sich behielt, die er so lieb gewann, daß er schier keinen Augenblick von ihr sein konnte, wurde also im letzten Jahre schwangeres Leibs von ihm, gebar ihm einen Sohn, dessen sich Faustus heftig freute und ihn Justum Faustum nannte.

Dies Kind erzählet D. Faufto viel zukünftige Dinge, die in allen Ländern sollten geschehen. Als er aber hernach um sein Leben kam, verschwanden zugleich mit ihm Mutter und Kind."

Da die meiften Volksbucher über Fauft aus den Widmanschen Werken entstanden, so geschieht darin von der Schonen helena nur Pargliche Erwähnung, und ihre Bedeutsamkeit konnte leicht übersehen werden. Auch Goethe übersah sie anfänglich, wenn er überhaupt, als er den erften Teil des "Fauft" Schrieb, jene Volksbucher kannte und nicht bloß in den Duppenspielen schöpfte. Erst vier Dezennien spater, als er den zweiten Teil zum "Faust" dichtete, läßt er darin auch die Belena auftreten, und in der Tat, er behandelte sie con amore. Es ist das Beste oder vielmehr das einzig Gute in besagtem zweiten Teile, in dieser allegorischen und labyrinthischen Wildnis, wo jedoch ploglich auf erhabenem Dostamente ein wunderbar vollendetes griechisches Marmorbild sich erhebt und uns mit den weißen Augen so heidengottlich liebreizend anblict, daß uns fast wehmutig zu Sinne wird. Es ift die Poft. barfte Statue, welche jemals das Goethesche Atelier verlaffen, und man follte kaum glauben, daß eine Greisenhand sie gemeiselt. Sie ift aber auch vielmehr ein Werk des ruhig besonnenen Bildens als eine Geburt der begeisterten Phantasie, welche lettere bei Goethe nie mit besonderer Starke hervorbrach, bei ihm ebensowenig wie bei jeinen Lehrmeistern und Wahlverwandten, ich mochte fast sagen bei seinen Landsleuten, den Griechen. Auch diese besaffen mehr harmonischen Formensinn als überschwellende Schop= fungsfülle, mehr gestaltende Begabnis als Cinbildungs Praft, ja ich will die Ketzerei aussprechen, mehr Kunst als Doesse.

Sie werden, teuerster Freund, nach obigen Andeutungen

leicht begreifen, warum ich der schonen helena einen ganzen Aft in meinem Ballette gewidmet habe. Die Insel, wohin ich fie verfett, ift übrigens nicht von meiner eigenen Erfindung. Die Griechen hatten fie fchon langft entdedt, und nach der Behauptung der alten Autoren, besonders des Pausanias und des Plinius, lag sie im Pontus Euxinus, ungefähr bei der Mundung der Donau, und sie führte den Namen Achillea, wegen des Tempels des Achilles, der fich darauf befand. Er felbft, bief es, der aus dem Grab erstandene Pelide, wandle dort umber in Gesellschaft der andern Berühmtheiten des Trojanischen Krieges, worunter auch die ewig blubende Belena von Sparta. Beldentum und Schönheit muffen zwar fruhzeitig untergeben zur Freude des Dobels und der Mittelmäßigkeit, aber groß. mutige Dichter entreißen sie der Gruft und bringen sie rettend nach irgendeiner gludseligen Infel, wo weder Blumen noch Bergen welten.

Ich habe über den zweiten Teil des Goetheschen "Faustes" etwas murrisch abgeurteilt, aber ich kann wirklich nicht Worte finden, um meine gange Bewunderung auszusprechen über die Art und Weise, wie die schone helena darin behandelt ift. hier blieb Goethe auch dem Geifte der Sage getreu, mas leider, wie ich schon bemerkt, so selten bei ihm der Fall, ein Zadel, den ich nicht oft genug wiederholen kann. In dieser Beziehung hat sich am meisten der Teufel über Goethe zu bellagen. Sein Mephistopheles hat nicht die mindeste innere Verwandtschaft mit dem mahren "Mephistophiles", wie ihn die alteren Volksbucher nennen. Auch hier bestärkt sich meine Vermutung, daß Goethe letztere nicht kannte, als er den ersten Teil des "Faustes" schrieb. Er hatte sonst in keiner so sauisch spaßhaften, so zunisch sturrilen Maste den Mephistopheles erscheinen lassen. Dieser ist kein gewöhnlicher höllenlump, er ist ein "subtiler Geist", wie er sich selbst nennt, sehr vornehm und nobel und hochgestellt in der unterweltlichen hierarchie, im höllischen Gouvernemente, wo er einer jener Staatsmänner ist, woraus man einen Reichstanzler machen kann. Ich verlieh ihm daher eine Gestalt, die seiner Würde angemessen. Verwandelte sich doch der Teusel immer am liebsten in ein schönes Frauenzimmer, und im älteren Faustbuche weiß auch Mephistopheles den armen Voktor in dieser Gestalt zu kirren, wenn den Ärmsten manchmal fromme Skrupel überschlichen. Das alte Faustbuch erzählt ganz nasv:

"Wenn der Faust allein war und dem Wort Gottes nachdenken wollte, schmücket sich der Teuffel in Gestalt einer schönen Frauwen für ihn, hälset ihn und trieb mit ihm alle Unzucht, also daß er des göttlichen Worts bald vergaß und in Wind schlug, und in seinem bösen Fürhaben fortsuhr."

Indem ich den Teufel und seine Gesellen als Tangers innen erscheinen lasse, bin ich der Tradition treuer geblieben, als Sie vermuten. Daß es zur Zeit des Doktor Faust schon Corps de ballets von Teufeln gegeben hat, ist keine Filtion Ihres Freundes, sondern es ist eine Tatsache, die ich mit Stellen aus dem Leben des Christoph Wagner, welcher Fausts Schüler mar, beweisen kann. In dem sech= zehnten Kapitel dieses alten Buches lesen wir, daß der arge Sünder ein Gastgelag in Wien gab, wo die Teufel in Frauenzimmergestalt mit Saitenspielen die schönste und lieblichste Musik machten, und andre Teufel "allerlei seltsame und unzüchtige Tanze tanzten". Auch in Affenge= stalt tangten sie bei dieser Gelegenheit, und da heißt es: "Bald Pamen zwölf Affen, die machten einen Reigen, tanzten französische Ballette, wie jetzt die Leute in Welich. land, Frankreich und Deutschland zu tun pflegen, sprungen \$ V 13 193

und hüpften sehr wohl, daß sich männiglich verwunderte."
Der Teufel Auerhahn, der dem Wagner als dienender Geist angehörte, zeigte sich gewöhnlich in der Gestalt eines Affen. Er debütiert ganz eigentlich als Tanzasse. Als Wagner ihn beschwur, ward er ein Affe, erzählt das alte Buch, und da heißt es: "Der sprang auf und nieder, tanzte Gaillard und andere üppige Tänze, schlug bisweilen auf dem Hackebrett, psiss auf der Querpseise, blies auf der Trompete, als wären ihrer hundert."

Ich kann hier, liebster Freund, der Versuchung nicht widerstehen, Ihnen zu erklären, was der Biograph des Nekromanten unter dem Namen "Saillardstanzen" verssteht. Ich sinde nämlich in einem noch ältern Buche von Johann Prätorius, welches 1668 zu Leipzig gedruckt ist und Nachrichten über den Blocksberg enthält, die merkswürdige Belehrung, daß oberwähnter Tanz vom Teusel erfunden worden; der ehrbare Autor sagt dabei auss drücklich:

"Von der neuen Gallairdischen Volta, einem welschen Tanz, wo man einander an schamigen Orten fasset und wie ein getriebener Topf herumhaspelt und wirbelt, und welcher durch die Zauberer aus Italien nach Frankreich ist gebracht worden, mag man auch wohl sagen, daß zu dem, daß solcher Wirbeltanz voller schändlicher uns flätiger Gebärden und unzüchtiger Bewegungen ist, er auch das Anglud auf sich trage, daß unzählig viel Morde und Mißgeburten daraus entstehen. Welches wahrlich bei einer wohlbestellten Polizei ist wahrzunehmen und aufs allerschärsste zu verbieten. And dieweil die Stadt Genf surnehmlich das Tanzen hasset, so hat der Satan eine junge Tochter von Genf gelehret, alle die tanzend und springend zu machen, die sie mit einer eisernen Gerte oder Rute, welche der Teufel ihr gegeben gehabt, möchte berühren.

Auch hat sie der Richter gespottet und gesagt, sie werden sie nicht mögen umbringen; hat deshalb der Übeltat nie keine Reue gehabt."

Sie sehen aus dieser Zitation, liebster Freund, erstens, was die Gaillarde ist, und zweitens, daß der Teufel die Tanzkunst aus dem Grunde fördert, um den Frommen ein Ärgernis zu geben. Daß er gar die fromme Stadt Genf, das calvinistische Jerusalem, mit seiner Zaubergerte zum Tanzen zwang, das war der Sipsel der Frevelhaftigkeit! Denken Sie sich alle diese kleinen Genfer Heiligen, alle diese gottesfürchtigen Uhrmacher, alle diese Auserwählten des Herren, alle diese tugendhaften Erzieherinnen, diese steisen, eckigen Prediger und Schulmeistersiguren, welche auf einmal die Gaillarde zu tanzen beginnen! Die Geschichte muß wahr sein, denn ich erinnere mich, sie auch in der "Daemonomania" des Bodenius gelesen zu haben, und ich hätte nicht übel Luft, sie zu einem Ballette zu bearbeiten, betitelt: "Das tanzende Genf!"

Der Teufel ist ein großer Tanzkunstler, wie Sie sehen, und es darf wahrlich niemanden wundern, wenn er in der Gestalt einer Tänzerin sich einem verehrungswerten Publiko präsentiert. Eine minder natürliche, aber sehr tiefsinnige Metamorphose ist es, daß sich im älteren Faustbuche der Mephistopheles in ein gestügeltes Roß verwandelt und auf seinem Rücken den Faust nach allen Ländern und Orten brachte, wohin dessen Sinn oder Sinnblichkeit begehrte. Der Geist hat hier nicht bloß die Gesschwindigkeit des Gedankens, sondern auch die Macht der Poessie; er ist hier ganz eigentlich der Pegasus, der den Faust zu allen herrlichkeiten und Genüssen dieser Erde hinträgt in der kürzesten Frist. Er bringt ihn im Nunach Konstantinopel, und zwar direkt in den harem des Großtürken, wo Faust unter den erstaunten Odalisken,

die ihn für den Gott Mahomet hielten, sich göttlich ergögt. Auch trägt er ihn nach Rom und hier direkt in den Datikan, mo Faust, unsichtbar allen Augen, dem Dapfte seine besten Gerichte und Getrante por der Naje wegstibigt und sich selber zu Gemute führt; manchmal lacht er laut auf, so daß der Dapst, der sich im Zimmer allein glaubte, innerlich erschraft. Gine Animositat gegen Papittum und katholische Kirche überhaupt tritt überall grell hervor in der Fauftsage. In dieser Beziehung ift es auch charafteristisch, daß Faust nach den ersten Beschwörungen dem Mephistopheles ausdrücklich besiehlt, ihm hinfuro, wenn er ihn rufe, in der Kutte eines Franzis. kaners zu erscheinen. In dieser Monchstracht zeigen ihn uns die alten Volksbücher (nicht die Duppenspiele), 3u= mal, wenn er mit Faust über Religionsthemata disputiert. hier weht der Atem der Reformationszeit.

Mephistopheles hat nicht bloß keine mirkliche Gestalt, sondern er ist auch unter keiner bestimmten Gestalt popus lär geworden, wie andere helden der Volksbucher, 3. 3. wie Till Gulenspiegel, dieses personifizierte Gelächter in der derben Figur eines deutschen Sandwerksburschen, oder gar wie der ewige Jude mit dem langen achtzehnhundert= jährigen Barte, dessen weiße haare an der Spite wie verjüngt wieder schwarz geworden. Mephistopheles hat auch in den Büchern der Magie feine determinierte Bildung wie andre Beister, wie 3. 3. Aziabel, der immer als ein fleines Kind erscheint, oder wie der Teufel Marbuel, der sich ausdrücklich in der Gestalt eines zehnsährigen Knaben prasentiert.

Ich kann nicht umbin, hier die Bemerkung einfließen zu lassen, daß ich es ganz dem Belieben Ihres Maschis nisten überlasse, ob er den Faust nebst seinem höllischen Gesellen auf zwei Pferden oder beide in einen großen Zaubermantel gehüllt, durch die Lüfte reisen lassen will. Der Zaubermantel ist volkstümlicher.

Die Bexen, die zum Sabbat fahren, muffen wir jedoch reiten lassen, gleichviel auf welchem haushaltungsgerate oder Untier. Die deutsche Bexe bedient sich gewöhnlich des Besenstiels, den sie mit derselben Zaubersalbe bestreicht, womit sie auch ihren eigenen nachten Leib vorher eingerieben hat. Kommt ihr höllischer Galan etwa in Derson sie abzuholen, so sitt er vorne und sie hinter ihm bei der Luftfahrt. Die französischen hexen sagen: "Emen-Hetan, Emen-Hetan!" während sie sich einsalben. "Oben hinaus und nirgends an!" ist der Spruch der deutschen Besenreuterinnen, wenn sie jum Schornstein hingusfliegen. Sie wissen es so einzurichten, daß sie sich in den Luften begegnen und rottenweis zum Sabbat anlangen. Da die Bexen ebenso wie die Feen das driftliche Glodengelaute aus tiefftem Berzen hassen, so pflegen sie auch wohl auf ihrem Fluge, wenn sie einem Kirchturm vorbeikommen, die Glode mitzunehmen und dann in irgendeinen Sumpf hinabzuwerfen mit fürchterlichem Gelächter. Auch diese Antlage kommt vor in den Bexenprozessen, und das französische Sprüchwort sagt mit Recht, daß man nur gleich die Flucht ergreifen solle, wenn man angellagt sei, eine Glode vom Kirchturm Notre Dame gestohlen zu haben.

Über den Schauplat ihrer Versammlung, den die hexen ihren Konvent, auch ihren Reichstag nennen, herrschen im Volksglauben sehr abweichende Ansichten. Doch nach übereinstimmenden Aussagen sehr vieler hexen, die auf der Folter gewiß die Wahrheit bekannt, sowie auch nach den Autoritäten eines Remigius, eines Godelmanus, eines Wierus, eines Bodinus und gar eines de Lancre habe ich mich für eine mit Bäumen umpflanzte Bergkoppe entschieden, wie ich solches im dritten Akte meines Balletts

porgezeichnet. In Deutschland soll der hexenkonvent gewohnlich auf dem Blocksberge, welcher den Mittelpunkt des harzgebirges bildet, stattgefunden haben oder noch stattsinden. Aber es sind nicht blok deutsche Nationals beken, welche sich dort versammeln, sondern auch viele ausländische, und nicht bloß lebende, sondern auch langft verstorbene Sunderinnen, die im Grabe feine Rube haben und, wie die Willis, auch nach dem Tode von uppiger Tanglust gepeinigt werden. Deshalb sehen wir beim Sabbat eine Mischung von Trachten aus allen Ländern und Zeitaltern. Vornehme Damen erscheinen meistens verlarvt, um gang ungeniert zu fein. Die Bexenmeister, die in großer Menge sich bier einfinden, sind oft Leute, die im gewöhnlichen Leben den ehrbarften, christlichsten Wandel erheucheln. Was die Teufel anbelangt, die als Liebhaber der hexen fungieren, so sind sie von sehr verschiedenem Range, so daß eine alte Kochin oder Kuhmagd sich mit einem fehr untergeordneten armen Teufel begnugen muß, während vornehmere Datrigierfrauen und große Damen auch standesgemäß sich mit sehr gebildeten und feinge-Schwanzten Teufeln, mit den galantesten Junkern der Bolle, erluftigen konnen. Lettere tragen gewöhnlich die alts spanisch burgundische hoftracht, doch entweder von gang ichwarzer oder gar zu schreiend heller Farbe, und auf ihrem Barette schwankt die unerläßliche blutrote hahnenfeder. So wohlgestaltet und schongelleidet diese Kavaliere beim ersten Anblid erscheinen, so ist es doch auffallend, daß ihnen immer ein gewisses "finished" fehlt, und sich bei naherer Betrachtung in ihrem gangen Wesen eine Disharmonie verrät, welche Auge und Ohr beleidigt: sie sind entweder etwas zu mager oder etwas zu forpulent, ihr Gesicht ist entweder zu blaß oder zu rot, die Nase zu Purz oder ein bischen zu lang, und dabei kommen 198

manchmal Finger wie Vogelkrallen, wo nicht gar ein Pferdefuß zum Vorschein. Nach Schwefel riechen sie nicht, wie die Liebhaber der armen Volksweiber, die sich, wie gesagt, mit allerlei ordinären Kobolden, mit Ofensbeizern der Hölle, abgeben müssen. Aber gemein ist allen Teufeln eine fatale Insirmität, worüber die Hexen sedes Ranges in den gerichtlichen Verhandlungen Klage führten, nämlich die Siskälte ihrer Umarmungen und Liebesergüsse.

Luzifer, von Gottes Ungnaden Konig der Finfternis, prasidiert dem hexenkonvente in Gestalt eines schwarzen Bod's mit einem schwarzen Menschengesichte und einem Lichte zwischen den zwei hörnern. Inmitten des Schauplates der Versammlung steht Seine Majestät auf einem hohen Postamente oder einem steinernen Tische und sieht sehr ernsthaft und melancholisch aus, wie einer, der sich schmählich ennugiert. 3hm, dem Oberherrn, huldigen alle versammelten Bexen, Zauberer, Teufel und sonstige Vasallen, indem sie mit brennenden Kerzen in der hand paarmeise vor ihm das Knie beugen und nachher andachtig sein hinterteil Russen. Auch dieses homagium scheint ihn wenig zu erheitern, und er bleibt melancholisch und ernsthaft, während jubelnd die gange permischte Gesellschaft um ihn herumtangt. Diese Ronde ist nun jener berühmte Bexentang, dessen charaftes riftische Sigentumlichkeit darin besteht, daß die Tanger ihre Gesichter alle nach außen Pehren, so daß sie sich einander nur den Ruden zeigen und feiner des andern Antlit schaut. Dies ist gewiß eine Vorsichtsmaßregel und geschieht, damit die Bexen, die später gerichtlich einge-Jogen werden mochten, bei der peinlichen Frage nicht jo leicht die Gefährtinnen angeben konnen, mit welchen sie den Sabbat begangen. Aus Furcht vor solcher Angeberei besuchen vornehme Damen den Ball mit verlarvtem Gesichte. Diele tangen im blogen Bemde, viele entaugern

sich auch dieses Gewandes. Manche verschränken im Tanzen ihre Hände, einen Kreis mit den Armen bildend, oder sie strecken einen Arm weit aus; manche schwingen ihren Besenftiel und sauchzen: "Har! Har! Sabbat! Sabbat!" Es ist ein böses Vorzeichen, wenn man während des Tanzes zur Erde fällt. Verliert die Hexe gar im Tanztumult einen Schuh, so bedeutet dieser Imstand, daß sie noch im demselben Jahre den Scheiterhausen besteigen müsse.

Die Musikanten, welche zum Tange aufspielen, sind entweder höllische Geifter in fabelhafter Fragenbildung oder vagabundierende Virtuosen, die von der Landstraße auf= gegriffen worden. Am liebsten nimmt man dazu Fiedler oder Flotenspieler, welche blind sind, damit sie nicht vor Entsetzen im Musigieren gestort werden, wenn sie die Greuel der Sabbatfeier faben. Bu diesen Greueln gehort namentlich die Aufnahme neuer Bexen in den schwarzen Bund, wo die Novize eingeweiht wird in die grausenhaftesten Musterien. Sie wird gleichsam offiziell mit der Bölle vermählt, und der Teufel, ihr finfterer Gatte, gibt ihr bei dieser Gelegenheit auch einen neuen Namen, einen Nom damour, und breunt ihr ein geheimes Merkmal ein als ein Andenken seiner Zärtlichkeit. Besagtes Merkmal ist so verborgen, daß der Intersuchungsrichter bei den Bexenprozessen oft seine liebe Not hatte, dasselbe aufzu= finden, und deshalb der Inquisitin von der hand des Büttels alle haare vom Leibe abschneiden lieft.

Der Fürst der hölle besitzt aber unter den hexen der Versammlung noch eine Auserwählte, welche den Titel Oberste Braut, »Archi=sposa«, führt und gleichsam seine Leibmätresse ist. Ihr Ballkostüm ist sehr einfach, mehr als einfach, denn es besteht aus einem einzigen goldnen Schuh, weshalb sie auch die Domina mit dem güldenen 200

Schuh genannt wird. Sie ist ein schönes, großes, beinabe Polossales Weib, denn der Teufel ist nicht bloß ein Kenner schöner Formen, ein Artist, sondern auch ein Liebhaber von Fleisch, und er denkt, je mehr Fleisch, desto größer die Sunde. Ja, in seinem Raffinement der Frevelhaftig-Peit sucht er die Sunde noch dadurch zu steigern, daß er nie eine unverheuratete Person, sondern immer eine Dermablte zu seiner Oberbraut mablt, den Chebruch Lumus lierend mit der einfachen Unzucht. Auch eine gute Tan-Berin muß sie sein, und bei einer außerordentlichen Sabbatfeier sah man wohl den erlauchten Bod von seinem Dostamente herabsteigen und höchstselbst mit seiner nachten Schönen einen sonderbaren Tanz aufführen, den ich nicht beschreiben will, "aus hochbedenklichen driftlichen Ursachen", wie der alte Widman sagen wurde. Nur soviel darf ich andeuten, daß es ein alter Nationaltanz Sodomas ift, dessen Traditionen, nachdem diese Stadt unterging, von den Tochtern Loths gerettet wurden und sich bis auf heutigen Tag erhalten haben, wie ich denn selber jenen Tanz sehr oft tanzen sah zu Daris, Rue Saint=Honoré No. 359, neben der Kirche der heiligen Assomption. Erwagt man nun, daß es auf dem Tangplat der hexen Leine bewaffnete Moral gibt, die in der Uniform von Munizipalgardisten die bacchantische Lust zu hemmen weiß, so lakt sich leicht erraten, welche Bodsprunge bei obenerwähntem Pas de deux zum Vorschein kommen mochten.

Nach manchen Aussagen pflegt auch der große Bock und seine Oberbraut dem Bankette zu präsidieren, welches nach dem Tanze gehalten wird. Das Taselgeschirr und die Speisen bei senem Gastmahl sind von außerordentlicher Kostbarkeit und Köstlichkeit; doch wer etwas davon einsteckt, sindet den andern Tag, daß der goldne Becher nur ein irdenes Töpschen und der schöne Kuchen nur ein Miste

fladen war. Charafteristisch bei dem Mahle ist der gangliche Mangel an Salz. Die Lieder, welche die Gafte singen, sind eitel Gotteslästerungen, und sie plarren sie nach der Melodie frommer Kantiken. Die ehrwurdigften Beremonien der Religion werden dann durch schandliche Dossenreikerei nachgeäfft. So wird 3. B. unsere heilige Taufe verhöhnt, indem man Kröten, Igel oder Ratten tauft, gang nach dem Ritus der Kirche, und mahrend dieser scheuß. lichen Bandlung gebärden sich Date und Datin wie devote Christen und schneiden die scheinheiligften Gesichter. Das Weihmasser, womit sie jene Taufe verrichten, ist eine febr frevelhafte Fluffigkeit, namlich der Urin des Teufels. Auch das Zeichen des Kreuzes machen die Bexen, aber gang verkehrt und mit der linken hand; die von der ro: manischen Zunge sprechen dabei die Worte: "In nomine patrica aragueaco petrica, agora, agora, valentia, jouando goure gaits goustia", welches so viel heißt wie: "Im Namen des Patrike, des Petrike, von Aragonien, zu dieser Stunde, zu dieser Stunde, Valencia, all unser Elend ist vorbeil" Bur Verhöhnung der gottlichen Lehre von der Liebe und Vergebung erhebt der höllische Bod zulett seine furchtbarfte Donnerstimme und ruft: "Racht euch, racht euch, sonst mußt ihr sterben!" Dieses sind die sakramentalen Worte, womit er den hexenkonvent aufhebt, und um den erhabensten Alt der Dassion zu parodieren, will auch der Antichrist sich selbst zum Opfer bringen, aber nicht zum Beil, sondern zum Ilnheil der Menschheit: der Bod verbrennt sich endlich selbst, er lodert auf mit großem Flammengeprassel, und von seiner Asche sucht jede Bexe eine handvoll zu erhaschen, um sie zu späteren Malesigien zu gebrauchen. Der Ball und der Schmaus sind alsdann 3u Ende, der Sahn Prabt, die Damen fangen an febr 3u frieren, und wie sie gekommen, so fabren sie von dannen, 202

aber noch schneller, und manche Frau hexe legt sich wieder zu Bette zu ihrem schnarchenden Semahle, der es nicht bemerkt hatte, daß nur ein Scheit holz, welches die Sestalt seiner Shehalste angenommen, in ihrer Abwesen-heit an seiner Seite lag.

Auch ich will mich jest zu Bette begeben, denn ich habe, teurer Freund, bis tief in die Nacht hinein geschrieben, um die Notizen zusammenzustellen, die Sie aufgezeichnet zu sehen wünschten. Ich habe weniger dabei an einen Theaterdirektor gedacht, der mein Ballett auf die Bühne bringen soll, als vielmehr an den Gentleman von hoher Bildung, den alles interessiert, was Kunst und Gedanken ist. Ja, mein Freund, Sie verstehen den flüchtigsten Wink des Dichters, und sedes Wort von Ihnen ist wieder bestruchtend für diesen. Es ist mir unbegreislich, wie Sie, der erprobt praktische Geschäftsmann, doch zugleich mit senem außerordentlichen Sinn für das Schöne begabt sein konnten, und noch mehr erstaune ich darüber, wie Sie unter allen Tribulationen Ihrer Berusstätigkeit sich so viel Liebe und Begeisterung für Doesie zu erhalten wußten!



## Die Götter im Exil

1853



## Vorbemerkung

\*\*\*\*

Unter dem Titel »Les Dieux en exil«, welchem die obige Überschrift sattsam entsprechen mag, liefert das neueste hest der »Revue des deux mondes« einen Auffat, der zu den jungften Erzeugnissen meiner Feder gehört; nur wenige Blätter, welche den Anfang bilden, sind dem dritten Teile meines "Salon" entlehnt, und indem ich auf dieses Buch verweise, unterdrude ich jest in deutscher Version die erwähnten Blätter, sowie ich auch den heimischen Leser mit einigen afthetischen Erörterungen verschone, da an solchen jenseit des Rheins niemals Mangel war. In der Sinleitung, welche die franzosische Derfion eröffnet, besprach ich ein Thema, das ich bereits öfter berührte, nämlich die Umwandelung, welche die griechischerömischen Götter erlitten, als das Chriftentum zur Weltherrschaft gelangte und nicht bloß der Dolts= glaube, sondern sogar der Kirchenglaube ihnen eine wirkliche, aber vermaledeite Existenz zuschrieb. An dieses Thema, die Verteufelung der Gotter, Enupfen sich nun die folgenden Mitteilungen, welche gleichsam als Illustration des felben, als mehr oder minder fauber ausgeführte Radierungen und holzschnitte betrachtet werden durfen.

Beinrich Beine.



Schon in meinen frühesten Schriften besprach ich die Idee, welcher die nachfolgenden Mitteilungen entsprossen. Ich rede nämlich hier wieder von der Umwandlung in Damonen, welche die griechischeromischen Gottheiten erlitten haben, als das Chriftentum zur Oberherrschaft in der Welt gelangte. Der Volksglaube schrieb jenen Gottern jett eine zwar wirdiche, aber vermaledeite Existenz zu, in dieser Ansicht gang übereinstimmend mit der Lehre der Kirche. Lettere erflarte die alten Gotter keineswegs, wie es die Philosophen getan, für Chimaren, für Ausgeburten des Lugs und des Irrtums, sondern sie hielt sie vielmehr für bose Geister, welche, durch den Sieg Christi vom Licht. gipfel ihrer Macht gefturzt, jetzt auf Erden im Dunkel alter Tempeltrummer oder Zauberwalder ihr Wesen trieben und die schwachen Christenmenschen, die sich hierhin verirrt, durch ihre verführerischen Teufelskünste, durch Wollust und Schonheit, besonders durch Tange und Gesang, jum Abfall verlockten. Alles, was auf dieses Thema Bezug hat, die Amgestaltung der alten Naturkulte in Satans dienst und des beidnischen Driestertums in Bexerei, diese Verteuflung der Gotter habe ich sowohl im zweiten wie im dritten Teile des "Salon" unumwunden besprochen, und ich glaube mich jett um so mehr jeder weitern Besprechung überheben zu konnen, da seitdem viele andre Schriftsteller, sowohl der Spur meiner Andeutungen folgend als auch angeregt durch die Winke, welche ich über die Wichtigkeit des Gegenstandes erteilt, jenes Thema viel 209 5 V 14

weitläufiger, umfassender und gründlicher als ich behandelt haben. Wenn sie bei dieser Gelegenheit nicht den Namen des Autors erwähnt, der sich das Verdienst der Initiative erworben, so mar dieses gewiß eine Vergeflichkeit von geringem Belang. Ich selbst will einen solchen Anspruch nicht sehr hochanschlagen. In der Tat, es ist mahr, das Thema, das ich aufs Tapet brachte, war keine Neuigfeit; aber es hat mit solchem Dulgarisieren alter Ideen immer dieselbe Bewandtnis wie mit dem Ei des Kolumbus. Teder hat die Sache gewußt, aber keiner hat sie gesagt. Ja, was ich sagte, war keine Novitat und befand sich langft gedruckt in den ehrmurdigen Folianten und Quartanten der Kompilatoren und Antiquare, in diesen Katas komben der Gelehrsamkeit, wo zuweilen mit einer grauenhaften Symmetrie, die noch weit schredlicher ift als wuste Willfür, die heterogensten Gedankenknochen aufgeschichtet - Auch gestehe ich, daß ebenfalls moderne Gelehrte das ermahnte Thema behandelt; aber sie haben es sozusagen eingesargt in die holzernen Mumienkasten ihrer konfusen und abstrakten Wissenschaftssprache, die das große Dublis kum nicht entziffern kann und für agyptische hieroglyphen halten durfte. Aus solchen Gruften und Beinhausern habe ich den Gedanken wieder zum wirklichen Leben heraufbeschworen durch die Zaubermacht des allgemein verständlichen Wortes, durch die Schwarzkunft eines gesunden. flaren, volkstümlichen Stiles!

Doch ich kehre zurud zu meinem Thema, dessen Grundsidee, wie oben angedeutet, hier nicht weiter erörtert werden soll. Aur mit wenigen Worten will ich den Leser dars auf ausmerksam machen, wie die armen alten Sötter, von welchen oben die Rede, zur Zeit des desinitiven Sieges des Christentums, also im dritten Jahrhundert, in Werslegenheiten gerieten, die mit älteren traurigen Zuständen

ihres Gotterlebens die größte Analogie boten. Sie befanden sich nämlich jest in dieselben betrübsamen Notwendig-Peiten versett, worin sie sich schon weiland befanden, in jener uralten Zeit, in jener revolutionaren Epoche, als die Titanen aus dem Gewahrsam des Orkus heraufbrachen und, den Pelion auf den Ossa turmend, den Olymp er-Hetterten. Sie mußten damals schmählich flüchten, die armen Gotter, und unter allerlei Vermummungen verbargen sie sich bei uns auf Erden. Die meiften begaben sich nach Agypten, wo sie zu größerer Sicherheit Tiergestalt annahmen, wie manniglich bekannt. In derfelben Weise mußten die armen heidengotter wieder die Flucht ergreifen und unter allerlei Vermummungen in abgelegenen Verfteden ein Unterkommen suchen, als der mabre Berr der Welt sein Kreuzbanner auf die himmelsburg pflanzte und die ikonoffastischen Zeloten, die schwarze Bande der Monche, alle Tempel brachen und die verjagten Gotter mit Feuer und Fluch verfolgten. Diele diefer armen Emigranten, die gang ohne Obdach und Ambrosia waren, mußten jett zu einem burgerlichen handwert greifen, um wenigstens das liebe Brot zu erwerben. Unter solchen Umständen mußte mancher, dessen heilige haine Ponfisgiert waren, bei uns in Deutschland als Holzhader taglohnern und Bier trinken ftatt Nektar. Apoll Scheint sich in dieser Not dazu bequemt zu haben, bei Diehzuchtern Dienste zu nehmen, und wie er einst die Kube des Admetos weidete, so lebte er jest als hirt in Niederösterreich, wo er aber, verdächtig geworden durch sein schones Singen, von einem gelehrten Monch als ein alter zauberischer heidengott erkannt, den geiftlichen Gerichten überliefert wurde. Auf der Folter geftand er, daß er der Gott Apollo sei. Vor seiner hinrichtung bat er auch, man mochte ihm nur noch einmal erlauben, auf der Zither zu

spielen und ein Lied zu singen. Er spielte aber so herzs
rührend und sang so bezaubernd und war dabei so schön
von Angesicht und Leibesgestalt, daß alle Frauen weinten,
ja viele durch solche Rührung später erkrankten. Nach
einiger Zeit wollte man ihn aus seiner Grust wieder hers
vorziehen, um ihm einen Pfahl durch den Leib zu stoßen,
in der Meinung, er musse ein Dampir gewesen sein, und
die erkrankten Frauen wurden durch solches probate Hausmittel genesen; aber man fand das Grab leer.

Über die Schicksale des alten Kriegsgottes Mars seit dem Siege der Christen weiß ich nicht viel zu vermelden. Ich bin nicht abgeneigt zu glauben, daß er in der Feudalzeit das Faustrecht benutt haben mag. Der lange Schimzmelpennig, Neffe des Scharfrichters von Münster, begegnete ihm zu Vologna, wo sie eine Unterredung hatten, die ich an einem andern Orte mitteilen werde. Einige Zeit vorzher diente er unter Frondsberg in der Eigenschaft eines Landsknechtes und war zugegen bei der Erstürmung von Rom, wo ihm gewiß bitter zu Mute war, als er seine alte Lieblingsstadt und die Tempel, worin er selbst verzehrt worden, sowie auch die Tempel seiner Verwandten, so schmählich verwüsten sah.

Sbenfalls hieß es, daß er lange Zeit als Scharfrichter in Padua gehaust. Die darauf bezügliche Tradition will ich mit wenigen Worten hier mitteilen.

Ein junger Westfale, welcher Hans Werner hieß und um zu studieren nach Padua gereist war, hatte bei seiner Ankunst dort spät in der Nacht mit seinen Landsleuten pokuliert. Als er nach der herberge zurückkehrend über den Marktplatz schritt, ergriff ihn eine so übermütige Laune, daß er sein Schwert aus der Scheide zog, es an den Steinen wetzte und laut ausrief: "Wer mit mir fechten will, der komme!" Der menschenleere Marktplatz glänzte

ftill im Mondschein, und die Glode foling Mitternacht. hans Werner wette immerfort sein Schwert, daß es Hang und Clirrte, und rief nochmals seine Ausforderung. Als er zum dritten Male die frevlen Worte gerufen, nahte sich ein Mann von hoher Gestalt, der unter einem roten Mantel ein breites, blankes Schwert hervorzog und schweis gend damit einhieb auf den leden Westfalen. Dieser setzte sich gleich zur Wehr, schlug seine besten Quarten und noch besseren Quinten, aber vergebens: er konnte seinen Gegner weder verwunden, noch entwaffnen. Des unnützen Kampfes mude, hielt hans Werner endlich inne und sprach: "Du bist tein lebender Mensch, denn meine Mutter hat einen so guten Segen über meine Waffen gesprochen, daß mir kein lebender Mensch widersteben kann, du bist also entweder ein Teufel oder ein Toter." -"Ich bin weder das eine noch das andre," antwortete jener. "Ich bin der Gott Mars und stehe als Scharfrichter im Dienste der Republit Venedig. Dieses ist mein Richtschwert. Es ist mir gang recht, daß man eine aberglaubische Schen hegt por jeder Berührung mit mir, und das langweilige Tagesvolt bleibt mir vom Leibe. Es fehlt mir jedoch nicht an Umgang, und gar heute Nacht habe ich den Vorsitz bei einem Bankett, welches die schonften Damen mit ihrer Gegenwart beehren merden. Komm mit, wenn du keine Furcht haft!" - "Ich habe Leine Furcht", antwortete jener, und nehme die Einladung mit Vergnugen an."

Arm in Arm schritten nun beide durch die öden Gassen, hinaus vors Tor, und nachdem sie eine Strecke gewandert, gelangten sie zu einem erleuchteten Garten. Als sie hinzein traten, gewahrte Hans Werner geputzte Gruppen, die unter den Bäumen sich ergingen und wisperten. Manche batten einen ganz eigentümlichen Gang, und da war be-

fonders ein langer Mensch, deffen Beine beständig frampfhaft zudten, als hatte er das Zipperlein, und auch den Kopf immer schief auf einer Seite trug. "Ift das Spaß oder Krantheit?" frug der Weftfale seinen Gefahrten, indem er darauf hindeutete. "Das tommt vom Gebentts werden," antwortete Letterer gang troden. "Was fehlt aber jenen beiden Dersonen", fuhr hans Werner fort, "die so muhsam, wie mit gebrochenen Sliedern, einherschwanken?" - "Es fehlt ihnen gar nichts", erhielt er gur Antwort; "wenn man geradert worden ift, behalt man auch nach dem Tode eine gemisse ichlottrige Bewegung." Auch die Damen hatten ein sonderbares Ansehen. Sie waren außerordentlich kostbar gelleidet, nach den bunten Moden damaliger Zeit, nur etwas abenteuerlich übertrieben, und ihr Dutz und ihr ganges Wesen offenbarte eine frevelhafte, verruchte Appigkeit. Manche maren darunter von außerordentlicher Schönheit, die Gesichter mehr oder minder rot geschminkt. Doch bei einigen kam eine Preideweiße Blaffe zum Vorschein, und um die Lippen schwebte ein Lächeln, das zugleich schmerzlich und höhnisch. Der junge Westfale ergotite sein Berg an dem Anblide diefer schonen Weiber, und als man zu Tische ging, gab er einer jungen Blondine, die ihm besonders wohlgesiel, den Arm. Man speiste auf einer Terrasse, oder vielmehr auf einem hohen Viered, welches von Lampen- und Blumengirlanden eingefaßt; die Gesellschaft bestand aus einigen funfzig Personen, und der Gefahrte des jungen Deutschen faß gleichsam als Wirt am Oberende der Tafel. Er selber faß an der Seite der jungen Blondine, die fehr witig war und durchaus nicht sprode schien, wenn auch seine Galanterien febr ftart gefarbt. Auch bier finden wir wieder den umbeimlichen Umftand, daß das Salz fehlte. Auch noch andere Sonderbarkeiten mußten dem jungen 214

Deutschen bei Tische auffallen. Er sah nämlich viele schwarze Vogel, Raben und Dohlen, umberflattern, die sogar auf die Baupter der Gafte herabschoffen und ihnen die Frisur gerpidten; nur mit vieler Muhe murden sie verscheucht. Bei mehreren Damen, deren Krause sich ver-Schoben, bemerkte der junge Westfale einen breiten blutroten Streif, der sich rund um den hals 30g. "Was ist das?" frug er seine Nachbarin. Diese öffnete die hatchen ihres Mieders, und an ihrem halfe kam ein ähnlicher blutroter Streif jum Vorschein, und sie antwortete: "Das kommt vom Geköpftwerden." - Ich übergehe das grauen. haft wolluftige Creignis, womit das Fest schloß, und den blutigen Spaß, womit der heidnische Gott feine Gafte gulett regalierte. Die Geschichte endigt ungefahr wie die, welche ich zuerst erzählte: der held, welcher in den Armen seiner Schonen eingeschlafen, erwacht des Morgens auf der Schädelstätte des hochgerichts.

Besser als dem Mars und dem Apollo war es nach der großen Retirade dem Gotte Bacchus ergangen, und die Legende erzählt folgendes:

In Tírol gibt es sehr große Seen, die von Waldungen umgeben, deren himmelhohe Bäume sich prachtvoll in der blauen Flut abspiegeln. Baum und Wasser rauschen so geheimnisvoll, daß einem wunderlich zu Sinne wird, wenn man dort einsam wandelt. An dem Afer eines solchen Sees stand die Hütte eines jungen Fischers, der sich mit dem Fischfang ernährte und auch wohl das Geschäft eines Fährmanns besorgte, wenn irgendein Reisender über den See gesetz zu werden begehrte. Er hatte eine große Barke, die, an alten Baumstämmen angebunden, unsern von seiner Wohnung lag. In dieser letztern lebte er ganz allein. Einst, zur Zeit der herbstlichen Tagesgleiche, gegen Mitternacht, hörte er an sein Fenster Hopfen, und als er vor die Türe

trat, sah er drei Monche, die ihre Kopfe in den Kutten tief vermummt hielten und fehr eilig zu fein schienen. Giner von ihnen bat ihn haftig, ihnen feinen Kahn zu leihen, und versprach, denselben in wenigen Stunden an dieselbe Stelle zurudzubringen. Die Monche maren ihrer drei, und der Fischer, welcher unter solchen Umständen nicht lange zogern konnte, band den Kahn los, und während jene einstiegen und über den See fortfuhren, ging er nach seiner Butte gurud und legte sich aufs Ohr. Jung wie er mar, schlief er bald ein, aber nach einigen Stunden ward er von den zurückehrenden Monchen aufgeweckt; als er zu ihnen hinaustrat, drudte ihm einer von ihnen ein Silberstud als Fahrgeld in die Band, und alle drei eilten rasch von dannen. Der Fischer ging, nach seinem Kahn zu schauen, den er fest angebunden fand. Dann schüttelte er sich, doch nicht wegen der Nachtluft. Es war ihm namlich sonderbar frostelnd durch die Glieder gefahren, und es hatte ihm fast das Berg erkaltet, als der Monch, der ihm das Fährgeld gereicht, seine hand berührte; die Finger des Monches waren eiskalt. Diesen Umstand konnte der Fischer einige Tage lang gar nicht vergessen. Doch die Jugend schlägt sich endlich alles Inheimliche aus dem Sinn, und der Fischer dachte nicht mehr an jenes Ereignis, als im folgenden Jahre, gleichfalls um die Zeit der Tages. gleiche, gegen Mitternacht an das Fenster der Fischerhütte gellopft wurde, und wieder mit großer hast die drei vermummten Mondre erschienen, welche wieder den Kahn verlangten. Der Fischer überließ ihnen denselben diesmal mit weniger Besorgnis, und als sie nach einigen Stunden que rudlehrten, und ihm einer der Monche eilig das Fahrgeld in die hand drudte, fühlte er wieder mit Schaudern die eiskalten Finger. Dasselbe Ereignis wiederholte sich jedes Jahr um dieselbe Zeit in derselben Weise, und endlich, als 216

der siebente Jahrestag herannahte, ergriff den Fischer eine große Begier, das Geheimnis, das sich unter jenen drei Kutten verbarg, um jeden Preis zu erfahren. Er legte eine Menge Netwerke in den Kahn, daß dieselben ein Dersted bildeten, wo er hineinschlüpfen konnte, mahrend die Monche das Fahrzeug besteigen wurden. Die erwarteten dundlen Kunden tamen wirdich um die beftimmte Beit, und es gelang dem Fischer, sich unversehens unter die Netze zu versteden und an der Überfahrt teilzunehmen. Zu seiner Derwunderung dauerte diese nur furge Zeit, mahrend er sonst mehr als eine Stunde brauchte, ehe er ans entgegengesetzte Ufer gelangen konnte, und noch größer war sein Erstaunen, als er hier, wo die Gegend ihm so gut bekannt war, jetzt einen weiten offnen Waldesplatz fah, den er früher noch nie erblickt, und der mit Baumen umgeben war, die einer ihm gang fremden Degetation angehörten. Die Baume maren behangt mit ungahligen Campen, auch Vasen mit loderndem Waldharz standen auf hohen Dostamenten, und dabei schien der Mond so hell, daß der Fischer die dort versammelte Menschenmenge so genau betrachten konnte wie am hellen Tage. Es waren viele hundert Derfonen, junge Manner und junge Frauen, meistens bild= schon, obgleich ihre Gesichter alle so weiß wie Marmor waren, und dieser Umstand, verbunden mit der Kleidung, die in weißen, fehr weit aufgeschurzten Tuniken mit Durpursaum bestand, gab ihnen das Aussehen von wandelnden Statuen. Die Frauen trugen auf den hauptern Krange von natürlichem oder auch aus Gold= und Silberdraht verfertigtem Weinlaub, und das haar war zum Teil auf dem Scheitel in eine Krone geflochten, zum Teil auch ringelte dasselbe aus dieser Krone wildlodig hinab in den Naden. Die jungen Manner trugen ebenfalls auf den hauptern Kranze von Weinlaub. Manner und Weiber aber, in den

Banden goldne Stabe ichwingend, die mit Weinlaub ums rankt, kamen jubelnd berangeflogen, um die drei Ankomm. linge zu begrufen. Giner derfelben marf jent feine Kutte von sich, und jum Dorschein tam ein impertinenter Geselle von gewöhnlichem Mannesalter, der ein widerwartig lufternes, ja unzuchtiges Gesicht hatte, mit spiten Bods. ohren begabt mar und eine lächerlich übertriebene Geschlechtlichkeit, eine hochft anftofige Syperbel, zur Schau trug. Der andre Monch warf ebenfalls feine Kutte von sich, und man fah einen nicht minder nachten Didwanft, auf deffen kahlen Glankopf die mutwilligen Weiber einen Rosenkrang pflangten. Beider Monche Antlit war schneeweiß, wie das der übrigen Versammlung. Schneeweiß mar auch das Gesicht des dritten Monchs, der schier lachend die Kapuze vom haupte streifte. Als er den Gurtelftrick seiner Kutte losband und das fromme schmutige Gewand nebst Kreug und Rosenkrang mit Ekel von sich marf, erblickte man in einer von Diamanten glangenden Tunika eine wunderschone Junglingsgestalt vom edelsten Chenmaß, nur daß die runden huften und die schmächtige Taille etwas Weibisches hatten. Auch die gärtlich gewölbten Lippen und die verschwimmend weichen Züge verliehen dem Jüngling ein etwas weibisches Aussehen; doch sein Gesicht trug gleichwohl einen gewissen kühnen, fast übermütig beroischen Ausdruck. Die Weiber liebkosten ihn mit wilder Begeifterung, fetten ihm einen Efeutrang aufs haupt und warfen auf seine Schulter ein prachtvolles Leopardenfell. In demselben Augenblid tam, bespannt mit zwei Comen, ein goldner zweirädriger Siegeswagen berangerollt, auf den sich der junge Mensch mit Berrscherwurde, aber doch heitern Blides hinaufschwang. Er leitete an purpurnen Zugeln das wilde Gespann. An der rechten Seite seines Wagens Schritt der eine seiner entlutteten Gefahrten, deffen geile 218

Gebarden und oben erwähnte unanständige Abertriebenheit das Dublikum ergotte, mahrend fein Genoffe, der Pahllopfige Didwanft, den die luftigen Frauen auf einen Esel gehoben hatten, an der linken Seite des Wagens einherritt, in der hand einen goldnen Dokal haltend, der ihm beständig mit Wein gefüllt wurde. Langsam bewegte sich der Wagen, und hinter ihm wirbelte die tangende Ausgelassenheit der weinlaubgefronten Manner und Weiber. Dem Wagen voran ging die Hoftapelle des Triumphators: der hubsche bausbadige Junge mit der Doppelflote im Maule; dann die hochgeschürzte Tamburinschlägerin, die mit den Knocheln der umgekehrten hand auf das Hirrende Fell lostrommelte; dann die ebenso holdselige Schone mit dem Triangel; dann die Hornisten, bod'sfußige Gesellen mit schonen, aber lasziven Gesichtern, welche auf wunderlich geschwungenen Tierhörnern oder Seemuscheln ihre Fanfaren bliesen; dann die Lautenspieler -

Doch, lieber Leser, ich vergesse, daß du ein sehr gebildeter und wohlunterrichteter Leser bist, der schon lange gemerkt hat, daß hier von einem Bacchanale die Rede ift, von einem Feste des Dionusus. Du hast oft genug auf alten Basreliefs oder Kupferstichen archaologischer Werke die Triumphauge gesehen, die jenen Gott verherrlichen, und mahrlich, bei deinem Haffisch gebildeten Sinn wurdest du nimmermehr erschrecken, wenn dir einmal plötslich in der mitternächtlichen Abgeschiedenheit eines Waldes der schone Sput eines solchen Bacchuszuges nebst dem dazu gehörigen betrunkenen Personale leiblich vor Augen trate - hochstens würdest du einen leisen lüsternen Schauer, ein afthetisches Grufeln empfinden beim Anblid diefer bleichen Derfammlung, dieser anmutigen Dhantome, die den Sarkophagen ihrer Grabmaler oder den Versteden ihrer Tempelruinen entstiegen sind, um den alten frohlichen Gottesdienst noch einmal zu begehen, um noch einmal mit Spiel und Reigen die Siegesfahrt des gottlichen Befreiers, des Beilandes der Sinnenluft, zu feiern, um noch einmal den Freuden= tang des Beidentums, den Cancan der antiken Welt, zu tangen, gang ohne hupofritische Verhüllung, gang ohne Dazwischenkunft der Sergeants de ville einer spiritualistis schen Moral, gang mit dem ungebundenen Wahnsinn der alten Tage, jauchzend, tobend, jubelnd: "Evoe Bacche!" Aber ach! lieber Leser, der arme Fischer, von welchem wir berichten, war keineswegs wie du in der Mythologie bewandert, er hatte gar keine archaologischen Studien gemacht, und er war von Schreden und Angst ergriffen bei dem Anblid jenes schonen Triumphators mit feinen zwei wunderlichen Akoluthen, als sie ihrer Monchstracht ents iprungen; er ichauderte ob der unguchtigen Gebarden und Sprunge der Bacchanten, der Faunen, der Satyre, die ihm durch ihre Bodsfuße und horner gang besonders diabolisch erschienen, und die gesamte Sozietat hielt er für einen Kongreß von Gespenstern und Damonen, welche durch ihre Malesizien allen Christenmenschen Verderben zu bereiten suche. Das haar straubte sich auf seinem haupte, als er die halobrechend unmögliche Positur einer Manade sah, die mit flatterndem haar das haupt gurudwarf und fich nur durch den Thursus im Sleichgewicht erhielt. Ihm selber, dem armen Schiffer, ward es wirr im hirn, als er hier Korybanten erblickte, die mit den furgen Schwertern ihrem eigenen Leibe Wunden beibrachten, tobsuchtig die Wollust suchend in dem Schmerze selbst. Die weichen, garts lichen und doch zugleich grausamen Tone der Musit, die er vernahm, drangen in sein Gemut wie Flammen, lodernd, verzehrend, grauenhaft. Aber als der arme Mensch senes verrufene agyptische Symbol erblickte, das in übertriebener Große und befrangt mit Blumen von einem ichamlosen 220

Weibe auf einer hohen Stange herumgetragen wurde: da verging ihm Hören und Sehen — und er stürzte nach seinem Kahne zurück und verkroch sich unter die Netze, zähnez Kappernd und zitternd, als hielte ihn Satan bereits an einem Fuße fest. Nicht lange darauf kamen die drei Mönche ebenfalls nach dem Kahne zurück und stießen ab. Als sie endlich am andern Seeuser landeten und ausstiegen, wußte der Fischer so geschickt seinem Versteck zu entschlüpfen, daß die Mönche meinten, er habe hinter den Weiden ihrer geharrt, und indem ihm einer von ihnen wieder mit eiszkalten Fingern den Fährlohn in die Hand drückte, eilten sie stracks von hinnen.

Sowohl seines eigenen Seelenheils wegen, das er gefährdet glaubte, als auch um andere Christenmenschen vor Verderben zu bemahren, hielt sich der Fischer fur verpflichtet, das unheimliche Begebnis dem geistlichen Ge= richte anzuzeigen, und da der Superior eines nahegelegenen Franziskanerklofters als Vorsitzer eines solchen Gerichtes und gang besonders als gelahrter Exorgist in großem Ansehen stand, beschloß er, sich unverzüglich zu ihm zu be= geben. Die Frühsonne fand daher den Fischer schon auf dem Wege nach dem Klofter, und demutigen Blides ftand er bald vor Seiner hochwurden dem Superior, der in seiner Bucherei, die Kapuze weit übers Gesicht gezogen, in einem Lehnsessel saft und in dieser nachden Hichen Dositur sitzen blieb, mahrend ihm der Fischer die grausenhafte historie erzählte. Als derselbe mit dieser Relation zu Ende war, erhob der Superior sein haupt, und indem die Kapuze zurudfiel, sah der Fischer mit Besturzung, daß Seine Bochs würden einer von den drei Monchen war, die jahrlich über den See fuhren, und er erkannte in ihm eben denjenigen, den er diese Nacht als heidnischen Damon auf dem Sieges: wagen mit dem Lowengespann gesehen: es war dasselbe

marmorblasse Gesicht, dieselben regelmäßig schonen Buge, derselbe Mund mit den gartlich gewölbten Lippen - Und um diese Lippen schwebte ein wohlwollendes Lacheln, und diesem Munde entquollen jest die sanftelingenden salbungsreichen Worte: "Geliebter Sohn in Chrifto! wir glauben berglich gern, daß Ihr diese Nacht in der Gesellschaft des Gottes Bachus zugebracht habt, und Gure phantastische Spurgeschichte gibt dessen hinlanglich Kunde. Wir wollen beileibe nichts Unliebiges von diesem Gotte fagen, er ift gewiß manchmal ein Sorgenbrecher und erfreut des Menschen Berg, aber er ift fehr gefährlich für diejenigen, die nicht viel vertragen konnen, und zu diesen scheint 3hr zu gehoren. Wir raten Euch daber, hinfuro nur mit Maß des goldenen Rebensaftes zu genießen und mit den hirngeburten der Trunkenheit die geistlichen Obrigkeiten nicht mehr zu behelligen und auch von Eurer letten Vision zu schweigen, gang das Maul zu halten, widrigenfalls Cuch der welts liche Arm des Buttels funfundzwanzig Deitschenhiebe aufzählen soll. Jett aber, geliebter Sohn in Chrifto, geht in die Klosterfüche, wo Euch der Bruder Kellermeister und der Bruder Kuchenmeister einen Imbif vorfetten follen."

hiermit gab der geistliche herr dem Fischer seinen Segen, und als sich dieser verblüfft nach der Küche trollte und den Frater Küchenmeister und den Frater Kellermeister erblickte, siel er sast 3u Boden vor Schrecken — denn diese beiden waren die zwei nächtlichen Sesährten des Superiors, die zwei Mönche, die mit demselben über den See gesahren, und der Fischer erkannte den Dickwanft und die Slatze des einen ebenso wie die grinsend geilen Sesichtes züge nebst den Bocksohren des andern. Doch hielt er reinen Mund, und erst in spätern Jahren erzählte er die Seschichte seinen Angehörigen.

Alte Chroniken, welche ähnliche Sagen erzählen, verlegen den Schauplat nach Speier am Rhein.

An der oftfriesischen Küste herrscht eine analoge Trasdition, worin die altheidnischen Vorstellungen von der Überfahrt der Toten nach dem Schattenreiche, welche allen senen Sagen zugrunde liegen, am deutlichsten hervortreten. Von einem Charon, der die Varke lenkt, ist zwar nirgend darin die Rede, wie denn überhaupt dieser alte Kauz sich nicht in der Volkssage, sondern nur im Puppenspiele ershalten hat; aber eine weit wichtigere mythologische Perssonage erkennen wir in dem sogenannten Spediteur, der die Überfahrt der Toten besorgt, und der dem Fährmann, welcher des Charons Amt verrichtet und ein gewöhnlicher Fischer ist, das herkömmliche Fährgeld auszahlt. Trozischer Vermummung werden wir den wahren Namen sener Person bald erraten, und ich will daher die Tradition selbst so getreu als möglich hier mitteilen:

In Oftfriesland, an der Kufte der Nordsee, gibt es Buchten, die gleichsam Heine hafen bilden und Siele heißen. An den außersten Vorsprungen derselben steht das einsame haus irgendeines Fischers, der hier mit seiner Familie ruhig und genügsam lebt. Die Natur ist dort traurig, Pein Dogel pfeift, außer den Seemowen, welche manchmal mit einem fatalen Gefreische aus den Sandnestern der Dunen hervorfliegen und Sturm verkunden. Das monotone Geplatscher der brandenden See paßt sehr gut zu den dustern Wolkenzugen. Auch die Menschen singen hier nicht, und an dieser melancholischen Küste hort man nie die Strophe eines Volksliedes. Die Menschen hierzulande sind ernft, ehrlich, mehr pernunftig als religios, und ftolz auf den Fühnen Sinn und auf die Freiheit ihrer Altvordern. Solche Leute sind nicht phantastisch aufregbar und grübeln nicht viel. Die hauptsache für den Fischer, der auf seinem einsamen Siel wohnt, ist der Fischfang und dann und wann das Fährgeld der Reisenden, die nach einer der umliegenden Inseln der Nordsee übergesett sein wollen. Zu einer bestimmten Zeit des Jahres, heißt es, juft um die Mittags= ftunde, mo eben der Fischer mit seiner Familie, das Mittagsmahl verzehrend, ju Tische sitt, tritt ein Reisender in die große Wohnstube und bittet den hausherrn, ihm einige Augenblide zu vergonnen, um ein Geschäft mit ihm zu besprechen. Der Fischer, nachdem er den Saft vergeblich gebeten, porher an der Mahlzeit teilzunehmen, erfüllt am Ende deffen Begehr, und beide treten beiseite an ein Erkertischen. Ich will das Aussehen des Fremden nicht lange beschreiben in mußiger Novellistenweise; bei der Aufgabe, die ich mir gestellt, genügt ein genaues Signalement. Ich bemerke also folgendes: Der Fremde ift ein schon bejahrtes, aber doch wohlkonserviertes Mannchen, ein jugende licher Greis, gehabig, aber nicht fett, die Wanglein rot wie Borstorfer Apfel, die Auglein luftig nach allen Seiten blinzelnd, und auf dem gepuderten Kopfchen sitt ein dreis ediges Butlein. Unter einer hellgelben Bouppelande mit ungähligen Krägelchen trägt der Mann die altmodische Kleidung, die wir auf Porträten hollandischer Kaufleute finden, und welche eine gewisse Wohlhabenheit verrät: ein seidenes papageigrunes Rodden, blumengestickte Weste, Purze Schwarze hoschen, gestreifte Strumpfe und Schnallenschuhe; lettere sind so blant, daß man nicht begreift, wie jemand durch den Schlamm der Sielwege zu Fuße fo unbeschmutzt hergelangen konnte. Seine Stimme ist afthmatisch, feindrähtig und manchmal ins Greinende überschlagend, doch der Vortrag und die Haltung des Männleins ist gravitätisch gemessen, wie es einem hollandischen Kaufmann giemt. Diese Gravitat scheint jedoch mehr erkunftelt als naturlich zu sein, und sie kontrastiert manchmal mit dem 224

forschsamen hins und herlugen der Auglein sowie auch mit der schlecht unterdrudten flatterhaften Beweglichkeit der Beine und Arme. Daß der Fremde ein hollandischer Kaufmann ift, bezeugt nicht bloß seine Kleidung, sondern auch die merkantilische Genauigkeit und Umsicht, womit er das Geschäft so vorteilhaft als möglich für seinen Kommittenten abzuschließen weiß. Er ift nämlich, wie er fagt, Spediteur und hat von einem seiner handelsfreunde den Auftrag erhalten, eine bestimmte Anzahl Seelen, so viel in einer gewöhnlichen Barte Raum fanden, von der oftfriesischen Kuste nach der Weißen Insel zu fordern; zu diesem Bebufe nun, fahrt er fort, mochte er wissen, ob der Schiffer diese Nacht die erwähnte Ladung mit seiner Barte nach der erwähnten Insel übersetzen wolle, und für diesen Fall sei er erbotig, ihm das Fährgeld gleich vorauszuzahlen, zuversichtlich hoffend, daß er aus driftlicher Bescheidenbeit seine Forderung recht billig stellen werde. Der hollandische Kaufmann (dieses ist eigentlich ein Pleonasmus, da jeder Hollander Kaufmann ift) macht diesen Antrag mit der größten Unbefangenheit, als handle es sich von einer Ladung Kase und nicht von Seelen der Verstorbenen. Der Fischer stutt einigermaßen bei dem Wort Seelen, und es riefelt ihm ein bifichen talt über den Ruden, da er gleich merkt, daß von den Seelen der Verstorbenen die Rede sei, und daß er den gespenstischen Bollander vor sich habe, der so manchen seiner Kollegen die Aberfahrt der verstorbenen Seelen anvertraute und gut dafür bezahlte. Wie ich jedoch oben bemeret, diese oftfriesischen Kustenbewohner sind mutig und gesund und nuchtern, und es fehlt ihnen jene Krandichteit und Ginbildungstraft, welche uns fur das Gespenstische und Übersinnliche empfänglich macht: unfres Fischers geheimes Grauen dauert daber nur einen Augenblid: seine unheimliche Empfindung unterdrudend, gewinnt 225 5 V 15

er bald seine Fassung, und mit dem Anschein des größten Gleichmuts ist er nur darauf bedacht, das Fahrgeld so hoch als möglich zu fteigern. Doch nach einigem Feilschen und Dingen verständigen sich beide Kontrahenten über den Fahrlohn, sie geben einander den Bandichlag gur Betraftis gung der Abereinkunft, und der Bollander, welcher einen schmutigen ledernen Beutel hervorzieht, angefüllt mit lauter gang Heinen Silberpfennigen, den Heinsten, die je in Holland geschlagen worden, zahlt die ganze Summe des Fahrgelds in dieser putigen Mungsorte. Indem er dem Fischer noch die Instruktion gibt, gegen Mitternacht, zur Zeit, wo der Mond aus den Wolken hervortreten wurde, sich an einer bestimmten Stelle der Kufte mit seiner Barte einzufinden, um die Ladung in Empfang zu nehmen, verabschiedet er sich bei der gangen Familie, welche vergebens ihre Einladung zum Mitspeisen wiederholte, und die eben noch so gravitätische Figur trippelt mit leichtfüßigen Schritten von dannen.

21m die bestimmte Zeit befindet sich der Schiffer an dem bestimmten Orte mit seiner Barte, die anfangs von den Wellen bin und ber geschautelt wird; aber nachdem der Vollmond sich gezeigt, bemerkt der Schiffer, daß sein Fahrzeug sich minder leicht bewegt und immer tiefer in die Flut einsinkt, so daß am Ende das Wasser nur noch eine handbreit vom Rand entfernt bleibt. Diefer 21mftand belehrt ihn, daß seine Passagiere, die Seelen, jest an Bord sein muffen, und er stößt ab mit feiner Ladung. Er mag noch so sehr seine Augen anstrengen, doch bemerkt er im Kahne nichts als einige Nebelstreifen, die sich hin und her bewegen, aber keine bestimmte Gestalt annehmen und incinander verquirlen. Er mag auch noch so sehr horchen, so hort er doch nichts als ein unsäglich leises Zirpen und Knistern. Nur dann und wann schieft schrillend eine Mome 226

über sein haupt, oder es taucht neben ihm aus der Flut ein Fisch hervor, der ihn blode anglogt. Es gahnt die Nacht, und frostiger weht die Seeluft. Überall nur Wasser, Mondschein und Stille; und schweigsam wie seine Umgebung ift der Schiffer, der endlich an der Weißen Insel anlangt und mit seinem Kahne stillhalt. Auf dem Strande sieht er niemand, aber er hort eine schrille, afthmatisch Leuchende und greinende Stimme, worin er die des Hollanders er-Pennt; derselbe Scheint ein Verzeichnis von lauter Sigennamen abzulesen, in einer gemissen verifizierenden, mono= tonen Weise; unter diesen Namen sind dem Fischer manche bekannt und gehören Dersonen, die in demselben Jahr verftorben. Während dem Ablesen dieses Namenverzeichnisses wird der Kahn immer leichter, und lag er eben noch so schwer im Sande des Afers, so hebt er sich jest ploglich leicht empor, sobald die Ablesung zu Ende ift; und der Schiffer, welcher daran mertt, daß feine Ladung richtig in Empfang genommen ist, fahrt wieder ruhig gurud gu Weib und Kind nach seinem lieben hause am Siel.

So geht es jedesmal mit dem Überschiffen der Seelen nach der Weißen Insel. Als einen besondern Umstand bemerkte einst der Schiffer, daß der unsichtbare Kontrolleur im Ablesen des Namenverzeichnisses plöglich innehielt und ausrief: "Wo ist aber Pitter Jansen? Das ist nicht Pitter Jansen." Worauf ein seines, wimmerndes Stimmchen antewortete: "Ik bin Pitter Jansens Mieke un hap mi op mines Manns Noame inscreberen laten." ("Ich bin Pitter Jansens Mieke und habe mich auf meines Mannes Namen einschreiben lassen.")

Ich habe mich oben vermessen, trotz der psiffigen Versmummung die wichtige mythologische Person zu erraten, die in obiger Tradition zum Vorschein kommt. Dieses ist keine geringere als der Sott Mercurius, der ehemalige

Seelenführer, hermes Diuchopompos. Ja, unter jener Schäbigen houppelande und in jener nüchternen Kramergestalt perbirgt sich der brillanteste jugendliche Beidengott, der fluge Sohn der Maja. Auf jenem dreiedigen butchen stedt auch nicht der geringste Federwisch, der an die Fittiche der gottlichen hopfbedeckung erinnern konnte, und die plumpen Schuhe mit den ftablernen Schnallen mahnen nicht im mindeften an beflügelte Sandalen; dieses hollandisch schwerfallige Blei ift jo gang verschieden von dem beweglichen Quedfilber, dem der Gott jogar jeinen Namen verlieben: aber eben der Kontrast verrät die Absicht, und der Gott mablte dieje Maste, um fich dejto ficherer verstellt ju halten. Vielleicht aber mahlte er jie keineswegs aus willkurlicher Laune: Merkur mar, wie Ihr wift zu gleicher Beit der Gott der Diebe und der Kaufleute, und es lag nahe, daß er bei der Wahl einer Maske, die ihn verbergen, und eines Gewerbes das ihn ernahren konnte, auf seine Antezedentien und Talente Rudficht nahm. Lettere waren erprobt: er war der erfindungsreichste der Olympier, er batte die Schildkrotenlyra und das Sonnengas erfunden, er bestahl Menschen und Gotter und schon als Kind mar er ein flemer Calmonius, der jemer Wiege entschlüpfte um ein paar Rinder ju stibigen. Er hatte ju mablen zwischen den zwei Industrien, die im wesentlichen nicht sehr verschieden, da bei beiden die Aufgabe gestellt ist, das fremde Eigentum so moblfeil als möglich zu erlangen; aber der pfffige Gott bedachte, daß der Diebesstand in der öffentlichen Meinung keine so hohe Achtung genießt wie der Sandelsstand, daß jener von der Polizei verpont. während dieser von den Gesetzen jogar privilegiert ift, daß die haufleute jest auf der Leiter der Chre die hochite Staffel erklimmen mahrend die vom Diebesstand manchmal eine minder angenehme Leiter besteigen muffen, daß sie 228

Freiheit und Leben aufs Spiel setzen, während der Kaussmann nur seine Kapitalien oder nur die seiner Freunde eins büßen kann, und der pfiffigste der Götter ward Kausmann, und um es vollständig zu sein, ward er sogar Holländer. Seine lange Praxis als ehemaliger Psychopompos, als Schattenführer, machte ihn besonders geeignet für die Spedistion der Seelen, deren Transport nach der Weißen Insel, wie wir sahen, durch ihn betrieben wird.

Die Weiße Insel wird zuweilen auch Brea oder Bristinia genannt. Denkt man vielleicht an das weiße Albion, an die Kalkselsen der englischen Küste? Es wäre eine humoristische Idee, wenn man England als ein Totenland, als das plutonische Reich, als die Hölle bezeichnen wollte. England mag in der Tat manchem Fremden in solcher Gestalt erscheinen.

In einem Versuche über die Faust-Legende habe ich den Volksglauben in bezug auf das Reich des Pluto und diesen selbst hinlänglich besprochen. Ich habe dort gezeigt, wie das alte Schattenreich eine ausgebildete Bolle und der alte finftre Beherrscher desselben gang diabolisiert murde. Aber nur durch den Kanzeleistil der Kirche Hingen die Dinge so grell; trot dem christlichen Anathema blieb die Position des Pluto mesentlich dieselbe. Er, der Gott der Unterwelt, und sein Bruder Neptunus, der Gott des Meeres, diese beiden sind nicht emigriert wie andre Gotter, und auch nach dem Siege des Christentums blieben sie in ihren Domanen, in ihrem Elemente. Mochte man hier oben auf Erden das Tollste von ihm fabeln, der alte Pluto saß unten warm bei seiner Proserpina. Weit weniger Derunglimpfungen als sein Bruder Pluto hatte Neptunus zu erdulden, und weder Glodengelaute noch Orgelflange fonnten sein Ohr verletzen da unten in seinem Ozean, wo er ruhig faß bei feiner weißbusigen Frau Amphitrite und feinem

feuchten hofftaat von Nereiden und Tritonen. Mur que weilen, wenn irgendein junger Seemann zum ersten Male die Linie passierte, tauchte er empor aus seiner Flut, in der hand den Dreizad schwingend, das haupt mit Schilf befrangt und der silberne Wellenbart herabwallend bis 3um Nabel. Er erteilte alsdann dem Neophyten die Schrede liche Seewassertaufe und hielt dabei eine lange, salbungsreiche Rede, voll von derben Seemannswigen, die er nebft der gelben Lauge des gekauten Tabaks mehr ausspudte als sprach, jum Ergogen seiner beteerten Buhorer. Gin Freund, welcher mir ausführlich beschrieb, wie ein solches Wassermusterium von den Seeleuten auf den Schiffen tragiert wird, versicherte, daß eben jene Matrosen, welche am tollsten über die drollige Fastnachtsfrate des Neptuns lachten, dennoch keinen Augenblick an der Existenz eines solchen Meergottes zweifelten und manchmal in großen Gefahren zu ihm beteten.

Neptunus blieb also der Beherrscher des Wasserreichs, wie Pluto trot seiner Diabolisierung der Fürst der Unterwelt blieb. Ihnen ging es besser als ihrem Bruder Jupiter, dem dritten Sohn des Saturn, welcher nach dem Sturg seines Vaters die Berrichaft des himmels erlangt hatte und sorglos als Konig der Welt im Olymp mit seinem glanzenden Troß von lachenden Gottern, Gottinnen und Chrennymphen sein ambrosisches Freudenregiment führte. Als die unselige Katastrophe hereinbrach, als das Regiment des Kreuzes, des Leidens, proflamiert ward, emigrierte auch der große Kronide, und er verschwand im Tumulte der Völkerwanderung. Seine Spur ging verloren, und ich habe vergebens alte Chroniken und alte Weiber befragt, niemand wußte mir Austunft zu geben über fein Schickfal. Ich habe in derselben Absicht viele Bibliotheken durch stöbert, wo ich mir die prachtvollsten Codices, geschmüdt 230

mit Gold und Selfteinen, wahre Odalisken im Harem der Wissenschaft, zeigen ließ, und ich sage den gelehrten Sunuchen für die Unbrummigkeit und sogar Affabilität, womit sie mir sene leuchtenden Schätze erschlossen, hier öffentlich den üblichen Dank. So scheint, als hätten sich keine volkstümlichen Traditionen über einen mittelalterlichen Jupiter erhalten, und alles, was ich aufgegabelt, besteht in einer Geschichte, welche mir einst mein Freund Niels Andersen erzählte.

Ich habe soeben Niels Andersen genannt, und die liebe, drollige Figur steigt wieder lebendig in meiner Erinnerung herauf. Ich will ihm hier einige Zeilen widmen. Ich gebe gern meine Quellen an, und ich erörtere ihre Eigenschaften, damit der geneigte Leser selbst beurteile, inwieweit sie sein Vertrauen verdienen. Also einige Worte über meine Quelle.

Niels Andersen, geboren zu Drontheim in Norwegen, war einer der größten Walfischjager, die ich tennen lernte. Ich bin ihm fehr verpflichtet. Ihm verdanke ich alle meine Kenntnisse in bezug auf den Walfischfang. Er machte mich bekannt mit allen Finten, die das Huge Tier anwendet, um dem Jager zu entrinnen; er vertraute mir die Kriege= liften, womit man seine Finten vereitelt. Er lehrte mich die handgriffe beim Schwingen der harpune, zeigte mir, wie man mit dem Knie des rechten Beines sich gegen den Vorderrand des Kahnes stemmen muß, wenn man die harpune nach dem Walfisch wirft, und wie man mit dem linken Bein einen gefalzenen Fußtritt dem Matrofen verfest, der das Seil, das an der harpune befestigt ift, nicht schnell genug nachschießen ließ. Ihm verdante ich alles, und wenn ich tein großer Walfischjager geworden, so liegt die Schuld weder an Niels Andersen noch an mir, sondern an meinem bosen Schicksal, das mir nicht vergonnte, auf meinen Lebensfahrten irgendeinen Walfisch anzutreffen,

mit welchem ich einen würdigen Kampf bestehen konnte. 3ch begegnete nur gewöhnlichen Stocksischen und lausigen Heringen. Was hilft die beste Harpune gegen einen Hering? Jett muß ich allen Jagdhossnungen entsagen, meiner gesteisten Beine wegen. Als ich Niels Andersen zu Ritzesbüttel bei Kuxhaven kennen lernte, war er ebenfalls nicht mehr gut auf den Füßen, da am Senegal ein junger Haissisch, der vielleicht sein rechtes Bein für ein Zuckerstängelschen ansah, ihm dasselbe abbiß, und der arme Niels seitzdem auf einem Stelzssuß herumhumpeln mußte. Sein größtes Dergnügen war damals, auf einer hohen Tonne zu sitzen und auf dem Bauche derselben mit seinem hölzernen Beine zu trommeln. Ich half ihm oft die Tonne erklettern, aber ich wollte ihm manchmal nicht wieder hinunterhelfen, ehe er mir eine seiner wunderlichen Fischersagen erzählte.

Wie Muhamet Cben Mansur seine Lieder immer mit einem Lob des Dferdes anfing, so begann Niels Andersen alle seine Geschichten mit einer Apologie des Walfisches. Auch die Legende, die wir ihm hier nacherzählen, ermangelt nicht einer solchen Lobspende, Der Walfisch, sagte Niels Andersen, sei nicht blok das größte, sondern auch das schönste Tier. Aus den zwei Navlochern auf seinem Kopfe sprängen zwei kolossale Wasserstrahlen, die ihm das Ans sehen eines wunderbaren Springbrunnens gaben und gar besonders des Nachts im Mondschein einen magischen Effekt hervorbrachten. Dabei sei er gutmutig, friedliebig und habe viel Sinn fur stilles Familienleben. Es gemahre einen rührenden Anblid, wenn Vater Walfisch mit den Seinen auf einer ungeheuern Cisscholle sich hingelagert, und jung und alt sich um ihn ber in Liebesspielen und harmlosen Aledereien überboten. Manchmal springen sie alle auf ein= mal ins Wasser, um zwischen den großen Eisbloden Blindes fuh zu spielen. Die Sittenreinheit und die Keuschheit der Walfische wird weit mehr gefördert durch das Siswasser, worin sie beständig mit den Flossen herumschwänzeln, als durch moralische Prinzipien. Es sei auch leider nicht zu leugnen, daß sie keinen religiösen Sinn haben, daß sie ganz ohne Religion sind —

"Ich glaube, das ist ein Irrtum" — unterbrach ich meinen Freund — "ich habe jüngst den Bericht eines holländischen Missionärs gelesen, worin dieser die Herrlichkeit der Schöpfung beschreibt, die sich in den hohen Polargegenden offens bare, wenn des Morgens die Sonne aufgegangen, und das Tageslicht die abenteuerlichen, riesenhasten Sismassen bestrahlt. Diese, sagte er, welche alsdann an diamantne Märchenschlösser erinnern, geben von Gottes Allmacht ein so imposantes Zeugnis, daß nicht bloß der Mensch, sondern sogar die rohe Fischkreatur, von solchem Anblick ergriffen, den Schöpfer anbete — mit seinen eigenen Augen, verssichert der Domine, habe er mehre Walsische gesehen, die, an einer Siswand gelehnt, dort aufrecht standen und sich mit dem Oberteil auf und nieder bewegten wie Betende."

Niels Andersen schüttelte sonderbar den Kopf; er leugnete nicht, daß er selber zuweilen gesehen, wie die Walfische, an einer Siswand stehend, solche Bewegungen machten, nicht unähnlich densenigen, die wir in den Betstuben mancher Glaubensselten bemerlen; aber er wollte solches leineswegs irgendeiner religiösen Andacht zuschreiben. Er erlärte die Sache physiologisch: er bemerlte, daß der Walssich, der Chimborasso der Tiere, unter seiner haut eine so ungeheuer tiefe Schichte von Fett besitze, daß oft ein einziger Walfisch hundert bis hundertundfunfzig Fässer Talg und Tran gebe. Jene Fettschichte sei so dick, daß sich viele hundert Wasserratten darin einnisten können, während das große Tier auf einer Sisscholle schliefe, und diese Gäste, unendlich größer und bissiger als unsre Lands

ratten, führen dann ein frohliches Leben unter der haut des Walfisches, wo sie Tag und Nacht das beste Fett verschmausen konnen, ohne das Nest zu verlassen. Diese Schmausereien mogen wohl am Ende dem unfreiwilligen Wirte etwas überläftig, ja unendlich schmerzhaft werden; da er nun teine hande hat wie der Mensch, der sich gotts lob fragen kann, wenn es ihn judt, so sucht er die innere Qual dadurch zu lindern, daß er fich an die scharfen Kanten einer Siswand ftellt und daran den Ruden durch Auf. und Niederbewegungen recht inbrunftiglich reibt, gang wie bei uns die hunde sich an einer Bettitelle zu scheuern pflegen, wenn sie mit zu viel Flohen behaftet sind. Diese Bewegungen hat nun der ehrliche Domine fur die eines Beters gehalten und sie der religiojen Andacht zugeschrieben, während sie doch nur durch die Rattenorgien hervorgebracht wurden. "Der Walfisch, soviel Tran er auch enthält", schloß Niels Andersen, "ist doch ohne den mindesten relis giosen Sinn. Er ehrt weder die Beiligen noch die Propheten, und sogar den Beinen Propheten Jonas, den solch ein Walfisch einmal aus Versehen verschluckte, konnte er nimmermehr verdauen, und nach dreien Jagen spudte er ihn wieder aus. Das vortreffliche Ingeheuer hat leider keine Religion, und so ein Walfisch verehrt unsern mahren herrgon, der droben im himmel wohnt, ebensowenig wie den falschen Beidengott, der fern am Nordpol auf der Kanincheninsel sitzt, wo er denselben zuweilen besucht."

"Was ist das für ein Ort, die Kanincheninsel?" fragte ich unsern Niels Andersen. Dieser aber trommelte mit seinem Holzbein auf der Tonne und erwiderte: "Das ist eben die Insel, wo die Geschichte passiert, die ich zu erzählen habe. Die eigentliche Lage der Insel kann ich nicht genau angeben. Niemand konnte, seit sie entdeckt worden, wieder zu ihr gelangen; solches verhinderten die ungeheuern 234

Cisberge, die sich um die Insel turmen und vielleicht nur felten eine Annaherung erlauben. Nur die Schiffsleute eines russischen Walfischjägers, welche einst die Nordstürme so boch hinauf verschlugen, betraten den Boden der Insel, und seitdem sind schon hundert Tahre verflossen. Als jene Schiffsleute mit einem Kahn dort landeten, fanden sie die Insel gang must und ode. Traurig bewegten sich die halme des Sinfters über dem Flugfand; nur hier und da ftanden einige Zwergtannen, oder es Pruppelte am Boden das unfruchtbarfte Buschwerk. Gine Menge Kaninchen saben sie umberspringen, weshalb sie dem Orte den Namen Kanincheninsel erteilten. Nur eine einzige armliche hutte gab Kunde, daß ein menschliches Wesen dort wohnte. Als die Schiffer hineintraten, erblickten fie einen uralten Greis, der, kummerlich belleidet mit zusammengeflickten Kaninchenfellen, auf einem Steinstuhl por dem Berde sak und an dem flackernden Reisig seine magern hande und schlotternden Kniee marmte. Neben ihm zur Rechten ftand ein ungeheuer großer Vogel, der ein Adler zu sein schien, den aber die Zeit so unwirsch gemausert hatte, daß er nur noch die langen struppigen Federliele seiner Flügel behalten, was dem nacten Tiere ein hochst narrisches und zugleich grausenhaft hafliches Aussehen verlieh. Bur linken Seite des Alten kauerte am Boden eine außerordentlich große, haarlose Ziege, die sehr alt zu sein schien, obgleich noch volle Milcheutern mit rosig frischen Biten an ihrem Bauche bingen.

"Unter den russischen Seeleuten, welche auf der Kaninchensinsel landeten, befanden sich mehrere Griechen, und einer derselben glaubte nicht von dem Hausherrn der hütte verstanden zu werden, als er in griechischer Sprache zu einem Kameraden sagte: "Dieser alte Kauz ist entweder ein Gespenst oder ein böser Damon". Aber bei diesen Worten erhub

sich der Alte plötslich von seinem Steinsitz, und mit großer Verwunderung sahen die Schiffer eine hohe stattliche Gestalt, die sich trotz dem hohen Alter mit gebietender, schier königlicher Würde aufrecht hielt und beinahe die Valken des Gesimses mit dem Haupte berührte; auch die Züge desselben, obgleich verwüstet und verwittert, zeugten von ursprünglicher Schönheit, sie waren edel und streng gesmessen, sehr spärlich sielen einige Silberhaare auf die von Stolz und Alter gesurchte Stirn, die Augen blickten bleich und stier, aber doch stechend, und dem hoch aufgeschürzten Munde entquollen in altertümlich griechischem Dialekt die wohllautenden und klangvollen Worte: Ihr irrt Euch, junger Mensch, sich bin weder ein Gespenst noch ein böser Dämon; sich bin ein Inglücklicher, welcher einst bessere Tage gesehen. Wer aber seid Ihr?

"Die Schiffer erzählten nun dem Manne das Mißgeschick ihrer Fahrt und verlangten Auskunft über alles, mas die Insel beträfe. Die Mitteilungen fielen aber sehr dürftig aus. Seit undenklicher Zeit, sagte der Alte, bewohne er die Infel, deren Bollwerke von Eis ihm gegen feine un= erbittlichen Feinde eine sichere Zuflucht gewährten. Er lebe hauptfächlich vom Kaninchenfange, und alle Jahr, wenn die treibenden Sismassen sich gesetzt, Ramen auf Schlitten einige haufen Wilde, denen er seine Kaninchenfelle per-Paufe, und die ihm als Zahlung allerlei Gegenstände des unmittelbarften Bedürfnisses überließen. Die Walfische, welche manchmal an die Insel beranschwammen, seien seine liebste Gesellschaft. Dennoch mache es ihm Vergnugen, jetzt wieder seine Muttersprache zu reden, denn er sei ein Grieche; er bat auch seine Landsleute, ihm einige Nachrichten über die jetzigen Zustande Griechenlands zu erteilen. Daß von den Zinnen der Turme der griechischen Städte das Kreuz abgebrochen worden, verursachte dem Alten 236

augenscheinlich eine boshafte Freude; doch mar es ihm nicht gang recht, ale er horte, daß an seiner Stelle der halbmond jett aufgepflanzt steht. Sonderbar mar es, daß keiner der Schiffer die Namen der Städte kannte, nach welchen der Alte sich erkundigte, und die nach seiner Dersicherung zu seiner Zeit blühend gewesen; in gleicher Weise waren ihm die Namen fremd, die den heutigen Stadten und Dorfern Griechenlands von den Seeleuten erteilt wurden. Der Greis schüttelte deshalb oft wehmutig das Haupt, und die Schiffer saben sich verwundert an. Sie mertten, daß er alle Ortlichkeiten Griechenlands gang genau kannte, und in der Tat, er wußte die Buchten, die Erdzungen, die Vorsprunge der Berge, oft sogar den geringften Sugel und die Beinften Felsengruppen so bestimmt und anschaulich zu beschreiben, daß seine Unkenntnis der gewöhnlichsten Ortsnamen die Schiffer in das größte Erstaunen setzte. So befrug er sie mit besonderm Interesse, ja mit einer gewissen Angstlichkeit nach einem alten Tempel, der, wie er versicherte, zu seiner Zeit der schonfte in gang Griechenland gemesen sei. Doch teiner der Buhörer tannte den Namen, den er mit Zartlichkeit aussprach, bis endlich, nachdem der Alte die Lage des Tempels wieder gang genau geschildert hatte, ein junger Matrose nach der Beschreibung den Ort erkannte, wovon die Rede mar.

"Das Dorf, wo er geboren, sagte der junge Mensch, sei eben an jenem Orte gelegen, und als Knabe habe er auf dem beschriebenen Plaze lange Zeit die Schweine seines Daters gehütet. Auf jener Stelle, sagt er, fänden sich wirklich die Trümmer uralter Bauwerke, welche von untergegangener Pracht zeugten; nur hie und da ständen noch aufrecht einige große Marmorsäulen, entweder einzeln oder oben verbunden durch die Quadern eines Giebels, aus dessen Brüchen blühende Ranken von Geißblatt und roten

Glodenblumen wie haarflechten herabsielen. Andre Saulen, darunter manche von rosigem Marmor, lägen gebrochen auf dem Boden, und das Gras muchere über die Postbaren Knaufe, die aus schon gemeiseltem Blatters und Blumens werk beständen. Auch große Marmorplatten, vieredige Wand- oder dreiedige Dachstüde ftedten dort halbversunten in der Erde, überragt von einem ungeheuer großen wilden Feigenbaum, der aus dem Schutte hervorgewachsen. Unter dem Schatten dieses Baumes, fuhr der Bursche fort, habe er oft gange Stunden zugebracht, um die sonderbaren Figuren zu betrachten, die auf den großen Steinen in runder Bildhauerarbeit konterfeit maren und allerlei Spiele und Kampfe vorstellten, gar lieblich und luftig anzusehen, aber leider auch vielfach zerstört von der Witterung oder übermachsen von Moos und Efeu. Sein Vater, den er um die geheimnisvolle Bedeutung jener Saulen und Bild. werke befragte, fagte ibm einft, daß diefes die Trummer eines alten Tempels waren, worin ehemals ein verruchter Beidengott gehauft, der nicht bloß die nachtefte Liederlichkeit, sondern auch unnaturliche Lafter und Blutschande getrieben; die blinden Beiden hatten aber dennoch ihm gu Chren vor seinem Altar manchmal hundert Ochsen auf einmal geschlachtet; der ausgehöhlte Marmorblod, worin das Blut der Opfer geflossen, sei dort noch vorhanden, und es sei eben jener Steintrog, den er, sein Sohn, que weilen dazu benutze, mit dem darin gesammelten Regenwasser seine Schweine zu tranken oder darin allerlei Abfall für ihre Atung aufzubewahren.

"So sprach der junge Mensch. Aber der Greis stieß sett einen Seufzer aus, der den ungeheuersten Schmerz verriet; gebrochen sank er nieder auf seinen Steinstuhl, bedeckte sein Gesicht mit beiden handen und weinte wie ein Kind. Der große Vogel kreischte entsetzlich, spreizte 238

weit aus seine ungeheuern Flügel und bedrohte die Fremden mit Krallen und Schnabel. Die alte Ziege jedoch lecte ihres herrn hände und mederte traurig und wie besänfetigend.

"Ein unheimliches Migbehagen ergriff die Schiffer bei diesem Anblick, sie verließen schleunig die Butte und maren froh, als sie das Geschluchze des Greises, das Gefreisch des Vogels und das Ziegengemeder nicht mehr vernahmen. Burudgekehrt an Bord des Schiffes, erzählten sie dort ihr Abenteuer. Aber unter der Schiffsmannschaft befand sich ein russischer Gelehrter, Drofessor bei der philosophischen Fakultat der Universitat zu Kasan, und dieser ertlarte die Begebenheit fur hochft wichtig: den Zeigefinger pfiffig an die Nase legend, versicherte er den Schiffern: Der Greis auf der Kanincheninsel sei unftreitig der alte Gott Jupiter, Sohn des Saturn und der Rhea, der ehemalige Konig der Gotter. Der Vogel an seiner Seite sei augenscheinlich der Adler, der einft die fürchterlichen Blite in seinen Krallen trug. Und die alte Ziege konne aller Wahrscheinlichkeit nach leine andre Person sein als die Amalthea, die alte Amme, die den Gott bereits auf Kreta saugte und jett im Exil wieder mit ihrer Milch ernahre."

So erzählte Niels Andersen, und ich gestehe, diese Mitteilung erfüllte meine Seele mit Wehmut. Schon die Ausschlässe über das geheime Leid der Walfische erregte mein Mitgefühl. Arme große Bestie! Gegen das schnöde Rattenz gesindel, das sich bei dir eingenistet und unaushörlich an dir nagt, gibt es keine hilfe, und du mußt es lebenslang mit dir schleppen; und rennst du auch verzweislungsvoll vom Nordpol zum Südpol und reibst dich an seinen Ciszkanten — es hilft dir nichts, du wirst sie nicht los, die schnöden Ratten, und dabei sehlt dir der Trost der Relizgion! An seder Größe auf dieser Erde nagen die heims

lichen Ratten, und die Götter selbst mussen am Ende schmählich zugrunde gehen. So will es das eiserne Gesetz des Fatums, und selbst der Höchste der Unsterblichen muß demselben schmachvoll sein Haupt beugen. Er, den Homer besungen und Phidias abkonterfeit in Gold und Elsenbein; er, der nur mit den Augen zu zwinkern brauchte, um den Erdkreis zu erschüttern; er, der Liebhaber von Leda, Alkmene, Semele, Danae, Kallisto, Jo, Leto, Europa etc. — er muß am Ende am Nordpol sich hinter Eisbergen verstecken und, um sein elendes Leben zu fristen, mit Kaninchens sellen handeln wie ein schäbiger Savoyarde!

Ich zweisle nicht, daß es Leute gibt, die sich schadenfroh an solchem Schauspiel laben. Diese Leute sind vielleicht die Nachkommen jener unglücklichen Ochjen, die als Bekatomben auf den Altaren Tupiters geschlachtet wurden -Freut euch, geracht ist das Blut eurer Vorfahren, jener armen Schlachtopfer des Aberglaubens! Ins aber, die wir von keinem Erbgroll befangen sind, uns erschüttert der Anblid gefallener Große, und wir widmen ihr unser frommigstes Mitleid. Diese Empfindsamkeit verhinderte uns vielleicht, unfrer Ergablung jenen kalten Ernft gu verleiben, der eine Zierde des Geschichtsschreibers ist; nur einigermaßen vermochten wir uns jener Gravitat zu befleißen, die man nur in Frankreich erlangen kann. Bescheidentlich empfehlen wir uns der Nachsicht des Lesers, für welchen wir immer die hochste Chrfurcht bezeugten. und somit schließen wir hier die erste Abteilung unserer Geschichte der Gotter im Exil.

## Die Göttin Diana

1846



# Vorbemerkung

\*\*\*\*

Die nachstehende Pantomime entstand in derselben Weise wie mein Tanzpoem "Faust". In einer Unterhaltung mit Lumley, dem Direktor des Londoner Theaters der Konigin, wünschte derselbe, daß ich ihm einige Ballettsüjets vorschlüge, die zu einer großen Entfaltung von Pracht in Dekorationen und Kostumen Gelegenheit bieten konnten, und als ich mancherlei der Art improvisierte, worunter auch die Diana-Legende, Schien lettere den Zweden des geistreichen Impresarios zu entsprechen, und er bat mich, jogleich ein Scenarium davon zu entwerfen. Dieses geschah in der folgenden flüchtigen Skizze, der ich leine weitere Ausführung widmete, da doch späterhin für die Bühne kein Gebrauch davon gemacht werden konnte. Ich veröffentliche sie hier, nicht um meinen Ruhm zu fördern, sondern um Kraben, die mir überall nachschnüffeln, zu verhindern, sich allzu stolz mit fremden Dfauenfedern zu schmuden. Die Fabel meiner Dantomime ist nämlich im wesentlichen bereits im dritten Teile meines "Salon" enthalten, aus welchem auch mancher Maestro Barthel schon manchen Schoppen Most geholt hat. Diese Dianen-Legende veröffentliche ich übrigens hier an der geeignetften Stelle, da sie sich unmittelbar dem Sagenfreise der "Götter im Exil" anschließt und ich mich alfo hier jeder besondern Bevorwortung überheben Pann.

Daris, den 1. Marg 1854.

### Erftes Tableau

Ein uralter verfallener Tempel der Diana. Diese Ruine ist noch ziemlich gut erhalten, nur hie und da ist eine Säule gebrochen und eine Lücke im Dach; durch letztere sieht man ein Stück Abendhimmel mit dem Halbmonde. Rechts die Aussicht in einen Wald. Links der Altar mit einer Statue der Söttin Diana. Die Nymphen derselben kauern hie und da auf dem Boden, in nachlässigen Gruppen. Sie scheinen verdrießlich und gelangweilt. Manchmal springt eine derselben in die Höhe, tanzt einige Das und scheint in heiteren Erinnerungen verloren. Andere gesellen sich zu ihr und vollbringen antike Tänze. Zuletzt tanzen sie um die Statue der Göttin, halb scherzhaft, halb seierlich, als wollten sie Probe halten zu einem Tempelseste. Sie zünden die Lampen an und winden Kränze.

Mötslich, von der Seite des Waldes, stürzt herein die Göttin Diana im bekannten Jagdkostüme, wie sie auch hier als Statue konterseit ist. Sie scheint erschrocken, wie ein flüchtiges Reh. Sie erzählt ihren bestürzten Nymphen, daß jemand sie verfolgt. Sie ist in der höchsten Aufregung der Angst, aber nicht bloß der Angst. Durch ihren spröden Unmut schimmern zärtlichere Gefühle. Sie schaut immer nach dem Wald, scheint endlich ihren Verfolger zu erzblicken und versteckt sich hinter ihre eigne Statue.

Sottin. Ihre Nymphen umtanzen ihn, um ihn fern zu

halten von der Bildfaule ihrer Gebieterin. Sie Pofen, fie droben. Sie ringen mit ibm, er verteidigt sich nedend. Endlich reißt er sich von ihnen los, erblickt die Statue, bebt flebend seine Arme zu ihr empor, sturzt zu ihren Fußen, umfaßt verzweiflungsvoll ihr Diedestal und erbietet sich, ihr ewig dienftbar zu fein mit Leib und Leben. Er sieht auf dem Altar ein Meffer und eine Opferschale, ein schauerlicher Gedanke durchdringt ibn, er erinnert sich, daß die Göttin einft Menschenopfer liebte, und in der Trunkenbeit seiner Leidenschaft ergreift er Messer und Schale -Er ist im Begriff, dieselbe als Libation mit seinem Bergblut zu füllen, schon kehrt er den Stahl nach seiner Bruft: da springt die wirdiche leibliche Gottin aus ihrem Verfted hervor, ergreift seinen Arm, entwindet seiner Band das Messer — und beide schauen sich an, während einer langen Paufe, mit wechselseitiger Verwunderung, schauerlich entgudt, sehnsüchtig, gitternd, todesmutig, voll Liebe. In ihrem Zweitang flieben und suchen sie sich, aber diesmal, nur, um sich immer wiederzufinden, sich immer wieder einander in die Arme zu finten. Endlich fetzen fie fich tofend nieder, wie gludliche Kinder, auf dem Diedestal der Statue, während die Nymphen sie als Chorus umtangen und durch ihre Pantomimen den Kommentar bilden von dem, was sich die Liebenden erzählen -

(Diana erzählt ihrem Ritter, daß die alten Götter nicht tot sind, sondern sich nur verstedt halten in Berghöhlen und Tempelruinen, wo sie sich nächtlich besuchen und ihre Freudenfeste feiern.)

Man hört plözlich die lieblich sanfteste Musik, und es treten herein Apollo und die Musen. Jener spielt den Liebenden ein Lied vor, und seine Gefährtinnen tanzen einen schönen, gemessenen Reigen um Diana und den Ritter. Die Musik wird brausender, es erklingen von draußen

üppige Weisen, Zimbels und Paukenklänge, und das ist Bachus, welcher seinen fröhlichen Sinzug hält mit seinen Satyren und Bacchanten. Er reitet auf einem gezähmten Löwen, zu seiner Rechten reitet der dickbäuchige Silen auf einem Sel. Tolle, ausgelassene Tänze der Satyren und Bacchanten. Letztere, mit Weinlaub oder auch mit Schlangen in den flatternden Haaren oder auch mit gols denen Kronen geschmückt, schwingen ihre Thyrsen und zeigen sene übermütigen, unglaublichen, sa unmöglichen Posituren, welche wir auf alten Vasen und sonstigen Baszeliefs sehen. Bacchus steigt zu den Liebenden herab und ladet sie ein, teilzunehmen an seinem Freudendienste. Jene erheben sich und tanzen einen Zweitanz der trunkensten Lebenslust, dem sich Apollo und Bacchus nehst beider Sesolge sowie auch die Nymphen Dianas anschließen.

## 3 meites Tableau

\*\*\*\*

Großer Saal in einer gotischen Ritterburg. Bediente in buntscheckigen Wappenröcken sind beschäftigt mit Dorbereitungen zu einem Balle. Links eine Estrade, wo Musiker zu sehen, die ihre Instrumente probieren. Rechts ein hoher Lehnsessel, worauf der Ritter sitzt, brütend und melancholisch. Neben ihm stehen seine Gattin im engankiegenden, spizkrägigen Chatelaine-Kostüm und sein Schalksnarr mit Narrenkappe und Pritsche; sie bemühen sich beide vergeblich, den Ritter aufzuheitern durch ihre Tänze. Die Chatelaine drückt durch ehrsam gemessen Das ihre eheliche Zärtlichkeit aus und gerät fast in Sentimentalität; der Narrscheint dieselbe übertreibend zu parodieren und macht die barocksten Sprünge. Die Musikanten präludieren ebenfalls allerlei Zerrmelodien. Draußen Trompetenstöße, und bald 246

erscheinen die Vallgäste, Ritter und Fräulein, ziemlich steise, bunte Figuren im überladensten Mittelalterput; die Männer Kriegerisch roh und blöde, die Frauen affektiert, sittsam und zimperlich. Bei ihrem Sintritt erhebt sich der Burgherr, der Ritter, und es gibt die zeremoniösesten Verbeugungen und Knickse. Der Ritter und seine Semahlin eröffnen den Vall. Gravitätisch germanischer Walzer. Es erscheinen der Kanzler und seine Schreiber in schwarzer Amtstracht, die Brust beladen mit goldnen Ketten, und brennende Wachsekerzen in der Hand; sie tanzen den bekannten Fackeltanz, während der Narr auss Orchester hinausspringt und dassselbe dirigiert; er schlägt verhöhnend den Takt. Wieder hört man draußen Trompetenstöße.

Ein Diener kundigt an, daß unbekannte Masken Ginlaß begehren. Der Ritter winkt Erlaubnis; es öffnet fich im Bintergrunde die Pforte, und herein treten drei Buge vermummter Gestalten, worunter einige in ihren handen musikalische Instrumente tragen. Der Führer des erften Buges spielt auf einer Leier. Diese Tone Scheinen in dem Ritter fuße Erinnerungen zu erregen, und alle Buborer horchen verwundert - Wahrend der erste Zugführer auf der Leier spielt, umtangt ibn feierlich sein Gefolge. Aus dem zweiten Zuge treten einige hervor mit Zymbal und handpaute - Bei diesen Tonen Scheinen den Ritter die Gefühle der hochsten Wonne zu durchschauern; er entreißt einer der Masten die handpaute und spielt jelbst und tangt dabei, gleichsam erganzend, die rafend lustigften Tange. -Mit ebenso mildem, ausschweifendem Jubel umspringen ibn die Gestalten des zweiten Zugs, welche Thursusstabe in den handen tragen. Noch größere Verwunderung ergreift die Ritter und Damen, und gar die hausfrau weiß sich vor züchtigem Erstaunen nicht zu fassen. Mur der Marr, welcher vom Orchester herabspringt, gibt seinen behaglichsten

Beifall zu erkennen und macht wolluftige Kapriolen. Dlogs lich aber tritt die Maste, welche den dritten Bug anführt, por den Ritter und befiehlt ihm mit gebieterischer Gebarde, ihr zu folgen. Entfett und emport ichreitet die hausfrau auf sene Maske los und scheint sie zu fragen: wer sie sei? Tene aber tritt ihr ftolz entgegen, wirft die Carve und den vermummenden Mantel von sich und zeigt sich als Diana im bekannten Jagdkoftume. Auch die andern Masken ent= larven sich und werfen die verhüllenden Mantel von sich: es sind Apollo und die Musen, welche den ersten Zug bilden, den zweiten bilden Bachus und feine Genoffen, der dritte besteht aus Diana und ihren Nymphen. Bei dem Anblid der enthüllten Gottin fturzt der Ritter flebend zu ihren Füßen, und er scheint sie zu beschwören, ihn nicht wieder zu verlassen. Auch der Narr fturzt ihr entzudt zu Füßen und beschwört sie, ihn mitzunehmen. Diana ge= bietet allgemeine Stille, tangt ihren gottlich edelften Tang und gibt dem Ritter durch Gebarden zu erkennen, daß sie nach dem Venusberge fahre, wo er sie später wiederfinden könne. Die Burgfrau läßt endlich in den tollsten Sprungen ihrem Born und ihrer Entruftung freien Lauf, und wir sehen ein Pas de deux, mo griechisch heidnische Götterlust mit der germanisch spiritualistischen haustugend einen Zwei-Pampf tangt.

Diana, des Streites satt, wirft der ganzen Versammlung verachtende Blicke zu, und nebst ihren Begleitern entfernt sie sich endlich durch die Mittelpforte. Der Ritter will ihnen verzweislungsvoll folgen, wird aber von seiner Sattin, ihren Zosen und seiner übrigen Dienerschaft zurückgehalten — Draußen bacchantische Jubelmusik, im Saale aber dreht sich wieder der unterbrochene steise Fackeltanz.

#### Drittes Tablean

Wilde Gebirgsgegend. Rechts: phantastische Baumsgruppen und ein Stück von einem See. Links: eine hervorsspringend steile Felswand, worin ein großes Portal sichtbar.

— Der Ritter irrt wie ein Wahnsinniger umher. Er scheint himmel und Erde, die ganze Natur zu beschwören, ihm seine Geliebte wiederzugeben. Aus dem See steigen die Undinen und umtanzen ihn in feierlich lockender Weise. Sie tragen lange, weiße Schleier und sind geschmückt mit Perlen und Korallen. Sie wollen den Ritter in ihr Wasserreich hinabziehen, aber aus dem Laub der Bäume springen die Luftgeister, die Sylphen, herab, welche ihn zurückhalten mit heiterer, ja ausgelassener Lust. Die Undinen entweichen und stürzen sich wieder in den See.

Die Sylphen sind in helle Farben gesteidet und tragen grüne Kränze auf den häuptern. Leicht und heiter umstanzen sie den Ritter. Sie neden ihn, sie trösten ihn und wollen ihn entführen in ihr Luftreich; da öffnet sich zu seinen Füßen der Boden, und es stürmen hervor die Erdzeister, sleine Snomen mit langen weißen Bärten und turze Schwerter in den kleinen händchen. Sie hauen ein auf die Sylzphen, welche entsliehen wie erschrockenes Gevögel. Einige derzeihen flüchten sich auf die Bäume, wiegen sich auf den Baumzweigen, und ehe sie ganz in den Lüften verschwinden, verhöhnen sie die Snomen, welche sich unten wie wütend gebärden.

Die Snomen umtanzen den Ritter und scheinen ihn ermutigen und ihm den boshaften Trot, der sie selber besfeelt, einflößen zu wollen. Sie zeigen ihm, wie man fechten musse; sie halten Waffentanz und spreizen sich wie Weltsbesieger — da erscheinen plötzlich die Feuergeister, die Salamander, und schon bei ihrem bloßen Anblick kriechen die Snomen mit feiger Angst wieder in ihre Erde zurück.

Die Salamander sind lange, hagere Männer und Frauen in enganliegenden seuerroten Kleidern. Sie tragen sämtlich große goldene Kronen auf den Häuptern und Zepter und sonstige Reichstleinodien in den Händen. Sie umtanzen den Ritter mit glühender Leidenschaft; sie bieten ihm ebensfalls eine Krone und ein Zepter an, und er wird unwillstrilich mit fortgerissen in die lodernde Flammenlust; diese hätte ihn verzehrt, wenn nicht plözlich Waldhorntone erztlängen, und im hintergrund, in den Lüsten, die wilde Jagd sich zeigte. Der Ritter reißt sich los von den Feuergeistern, welche wie Raketen versprühen und verschwinden; der Besfreite breitet sehnsüchtig die Arme aus gegen die Führerin des wilden Jagdheeres.

Das ift Diana. Sie fint auf einem ichneemeißen Roß und winkt dem Ritter mit lachelndem Gruß. hinter ihr reiten, ebenfalls auf weißen Roffen, die Nymphen der Göttin sowie auch die Götterschar, die wir schon als Besuchende in dem alten Tempel gesehen, nämlich Apollo mit den Musen und Bacchus nebst seinen Gefährten. Den Nachtrab auf Flügelroffen bilden einige große Dichter des Altertums und des Mittelalters sowie auch schone Frauen der lettern Perioden. Die Bergkoppen umwindend, gelangt der Bug endlich in den Vordergrund und halt seinen Cintritt in die weit sich öffnende Pforte gur linken Seite der Szene. Aur Diana steigt von ihrem Roß berab und bleibt gurud bei dem Ritter, dem freudeberauschten. Die beiden Liebenden feiern in entzudten Tangen ihr Wieder= finden. Diana zeigt dem Ritter die Pforte der Felswand und deutet ibm an, daß dieses der berühmte Denusberg sei, der Sitz aller Appigkeit und Wollust. Sie will ihn wie im Triumphe dort hineinführen - da tritt ihnen entgegen ein alter weißbartiger Krieger, von Kopf bis zu Fuß geharnischt, und er halt den Ritter gurud, marnend vor 250

der Sefahr, welcher seine Seele im heidnischen Venusberge ausgesetzt sei. Als aber der Ritter den gutgemeinten Warnungen kein Sehör schenkt, greift der greise Krieger (welcher der treue Sart genannt ist) zum Schwerte und fordert senen zum Zweikampf. Der Ritter nimmt die Herausforderung an, gebietet der angstbewegten Söttin, das Sefecht durch keine Sinmischung zu stören; er wird aber gleich nach den ersten Ausfällen niedergestochen. Der treue Sart wackelt täppisch zufrieden von dannen, wahrscheinlich sich freuend, wenigstens die Seele des Ritters gerettet zu haben. Über die Leiche desselben wirft sich verzweislungsvoll und trostlos die Söttin Diana.

#### Viertes Tableau

\*\*\*\*

Der Venusberg: ein unterirdischer Palast, dessen Architektur und Ausschmudung im Geschmad der Renaissance, nur noch weit phantastischer, und an arabische Feenmarchen erinnernd. Korinthische Saulen, deren Kapitaler sich in Baume permandeln und Laubaange bilden. Exotische Blumen in hohen Marmorvasen, welche mit antiken Basreliefs geziert. An den Wanden Gemalde, wo die Lieb. schaften der Venus abgebildet. Goldne Kandelaber und Ampeln verbreiten ein magisches Licht, und alles trägt hier den Charafter einer zauberischen Appigkeit. Die und da Gruppen von Menschen, welche mußig und nachlässig am Boden lagern oder bei dem Schachbrett sitzen. Andere Schlagen Ball, oder halten Waffenübungen und Scherz. gefechte. Ritter und Damen ergeben sich paarweis in galanten Gesprächen. Die Kostume dieser Personen sind aus den verschiedensten Zeitaltern, und sie felber sind eben die berühmten Manner und Frauen der antilen und mittels

alterlichen Welt, die der Volksglaube wegen ihres senssualistischen Ruses oder wegen ihrer Fabelhaftigkeit in den Venusberg versetzt hat. Unter den Frauen sehen wir 3. B. die schöne Helena von Sparta, die Königin von Saba, die Kleopatra, die Herodias, unbegreislicherweise auch Judith, die Mörderin des edlen Holosernes, dann auch verschiedene Heldinnen der bretonischen Rittersagen. Unter den Männern ragen hervor: Alexander von Mazedonien, der Poet Ovisdius, Julius Casar, Dieterich von Bern, König Artus, Ogier der Däne, Amadis von Gallien, Friedrich der Zweite von Hohenstausen, Klingsohr von Ungerland, Gottsried von Straßburg und Wolfgang Goethe. Sie tragen alle ihre Zeits und Standestracht, und es sehlt hier nicht an geistslichen Ornaten, welche die höchsten Kirchenämter verraten.

Die Musik druckt das süßeste dolce far niente aus, geht aber plöglich über in die wollüstigsten Freudenlaute. Dann erscheint Frau Venus mit dem Tannhäuser, ihrem Cavaliere servente. Diese beiden, sehr entblößt und Rosenkränze auf den häuptern, tanzen ein sehr sinnliches Pas de deux, welches schier an die verbotensten Tänze der Neuzeit ersinnert. Sie scheinen sich im Tanze zu zanken, sich zu verhöhnen, sich zu necken, sich mit Verspottung den Rücken zu kehren und unversehens wieder vereinigt zu werden durch eine unverwüstliche Liebe, die aber keineswegs auf wechselsseitiger Achtung beruht. Sinige andere Personen schließen sich dem Tanz jener beiden an in ähnlich ausgelassener Weise, und es bilden sich die übermütigsten Quadrillen.

Diese tolle Lust wird aber plötzlich unterbrochen. Schneis dende Trauermusik erschalt. Mit aufgelöstem Haar und den Sebärden des wildesten Schmerzes stürzt herein die Söttin Diana, und hinter ihr wandeln ihre Nymphen, welche die Leiche des Ritters tragen. Letztere wird in der Mitte der Szene niedergesetzt, und die Söttin legt ihr

mit liebender Sorgfalt einige seidene Kissen unter das Haupt. Diana tanzt ihren entsetzlichen Verzweiflungstanz mit allen erschütternden Kennzeichen einer wahren tragischen Leidenschaft, ohne Beimischung von Salanterie und Laune. Sie beschwört ihre Freundin Venus, den Ritter vom Tode zu erweden. Aber jene zucht die Achsel, sie ist ohnmächtig gegen den Tod. Diana wirft sich wie wahnsinnig auf den Toten und benetzt mit Tränen und Küssen seine starren Hände und Füße.

Es wechselt wieder die Musik, und sie verkundet Rube und harmonische Beseligung. An der Spitze der Musen erscheint, zur linken Seite der Szene, der Gott Apollo. Aufs neue wechselt die Musit; bemerkbar wird ihr Abergang in jauchzende Lebensfreude, und zur rechten Seite der Szene erscheint Bacchus nebst seinem bacchantischen Gefolge. Apollo stimmt seine Leier, und spielend tangt er nebst den Musen um die Leiche des Ritters. Bei dem Klange dieser Tone erwacht dieser gleichsam wie aus einem Schweren Schlafe, er reibt sich die Augen, schaut verwundert umber, fällt aber bald wieder zurud in seine Todeserstarrung. Jett ergreift Bacchus eine handpaute, und im Gefolge seiner rasendsten Bacchanten umtangt er den Ritter. Es erfaßt eine allmächtige Begeisterung den Gott der Lebensluft, er zerschlägt fast das Tamburin. Diese Melodien weden den Ritter wieder aus dem Todesschlaf, und er erhebt sich halben Leibes, langsam, mit lechzend geöffnetem Munde. Bachus läßt sich von Silen einen Becher mit Wein füllen und gießt ihn in den Mund des Ritters. Kaum hat dieser den Trank genossen, als er wie neugeboren vom Boden emporspringt, seine Glieder ruttelt und die verwegensten und berauschtesten Tange zu tangen beginnt. Auch die Gottin ift wieder heiter und gludlich, fie reißt den Thursus aus den Banden einer Bacchantin und stimmt

ein in den Jubel und Taumel des Ritters. Die ganze Versammlung nimmt teil an dem Glücke der Liebenden und feiert in wieder fortgesetzten Quadrillen das Fest der Auferstehung. Beide, der Ritter und Diana, knien am Ende nieder zu den Füßen der Frau Venus, die ihren eignen Rosenkranz auf das Haupt Dianas und Tannbäusers Rosenkranz auf des Ritters Haupt setzt. Slorie der Verklärung.

Geftändnisse Geschrieben im Winter 1854



#### Vorwort

\*\*\*\*

Die nachfolgenden Blätter schrieb ich, um sie einer neuen Ausgabe meines Buches »De l'Allemagne« einzuverleiben. Doraussetzend, daß ihr Inhalt auch die Aufmerksamkeit des heimischen Publikums in Anspruch nehmen dürfte, veröffentliche ich diese Geftandnisse ebenfalls in deutscher Sprache, und zwar noch vor dem Erscheinen der französischen Version. Bu dieser Vorsicht zwingt mich die Fingerfertigkeit sogenannter Abersetzer, die, obgleich ich jungst in deutschen Blättern die Originalausgabe eines Opus an-Fundigte, dennoch sich nicht entblodeten, aus einer Pariser Zeitschrift den bereits in französischer Sprache erschienenen Anfang meines Werks aufzuschnappen und als besondere Broschure verdeutscht herauszugeben\*), solchermaßen nicht bloß die literarische Reputation, sondern auch die Eigentumsinteressen des Autors beeintrachtigend. Dergleichen Schnapphähne sind weit verächtlicher als der Strafenrauber, der sich mutig der Gefahr des Gehenktwerdens aussett, mabrend jene, mit feigster Sicherheit die Luden unfrer Prefgesetzgebung ausbeutend, gang straflos den armen Schriftsteller um seinen ebenso muhsamen wie kummer-

5 V 17

<sup>\*)</sup> Die verbannten Götter von heinrich heine. Aus dem Französischen. Nebst Mitteilungen über den kranken Dichter. Berlin. Guftav hempel. 1853.

lichen Erwerb bestehlen konnen. Ich will den besondern Fall, von welchem ich rede, hier nicht weitläufig erörtern; überrascht, ich gestehe es, hat die Büberei mich nicht. Ich habe mancherlei bittere Erfahrungen gemacht, und der alte Glaube oder Aberglaube an deutsche Chrlichkeit ift bei mir fehr in die Krumpe gegangen. Ich kann es nicht verhehlen, daß ich, zumal mahrend meines Aufenthalts in Frankreich, sehr oft das Opfer jenes Aberglaubens ward. Sonderbar genug, unter den Saunern, die ich leider zu meinem Schaden Pennen lernte, befand sich nur ein einziger Frangose, und dieser Sauner mar geburtig aus einem jener deutschen Sauen, die, einst dem Deutschen Reich entriffen, jest von unsern Patrioten zurudverlangt werden. Sollte ich in der ethnographischen Weise des Leporello eine illustrierte Liste von den respektiven Spitzbuben anfertigen, die mir die Tasche geleert, so würden freilich alle zivilisserten Lander darin zahlreich genug repräsentiert werden, aber die Dalme bliebe doch dem Vaterlande, welches das Inglaublichste geleistet, und ich konnte davon ein Lied singen mit dem Refrain:

"Aber in Deutschland tausend und drei!"

Charafteristisch ist es, daß unsern deutschen Schelmen immer eine gewisse Sentimentalität anklebt. Sie sind keine kalten Verstandesspitzbuben, sondern Schuste von Sesühl. Sie haben Semüt, sie nehmen den wärmsten Anteil an dem Schicksal derer, die sie bestohlen, und man kann sie nicht los werden. Sogar unser vornehmen Industrieritter sind nicht bloße Sosiften, die nur für sich stehlen, sondern sie wollen den schnöden Mammon erwerben, um Sutes zu tun; in den Freistunden, wo sie nicht von ihren Berufsseschäften, z. B. von der Direktion einer Sasbeleuchtung der böhmischen Wälder, in Anspruch genommen werden, 258

beschützen sie Pianisten und Journalisten, und unter der buntgestidten, in allen Farben der Iris schillernden Weste trägt mancher auch ein Berg, und in dem Bergen den nagenden Bandwurm des Weltschmerzes. Der Industrielle, der mein oben erwähntes Opus in sogenannter Abersetzung als Broschure berausgegeben, begleitete dieselbe mit einer Notiz über meine Person, worin er wehmutig meinen traurigen Gesundheitszustand besammert und durch eine Zusammenftellung von allerlei Zeitungsartikeln über mein jetziges Hägliches Aussehen die rührendsten Nachrichten mitteilt, so daß ich hier von Kopf bis zu Fuß beschrieben bin, und ein winiger Freund bei diefer Lekture lachend ausrufen konnte: "Wir leben wirklich in einer verkehrten Welt, und es ist jetzt der Dieb, welcher den Steckbrief des ehrlichen Mannes, den er bestohlen hat, gur öffentlichen Kunde bringt."

Geschrieben zu Paris, im Marg 1854.

Ein geiftreicher Frangose - vor einigen Jahren hatten diese Worte einen Dleonasmus gebildet - nannte mich einst einen romantique défroqué. Ich hege eine Schwäche für alles, was Geist ift, und so boshaft die Benennung war, hat sie mich dennoch höchlich ergött. Sie ist treffend. Trot meiner exterminatorischen Feldzüge gegen die Romantik blieb ich doch selbst immer ein Romantiker, und ich war es in einem bobern Grade, als ich selbst abnte. Nachdem ich dem Sinne für romantische Doesie in Deutschland die todlichsten Schlage beigebracht, beschlich mich selbst wieder eine unendliche Sehnsucht nach der blauen Blume im Traumlande der Romantit, und ich ergriff die bezauberte Laute und sang ein Lied, worin ich mich allen holdseligen Abertreibungen, aller Mondscheintrunkenheit, allem blübenden Nachtigallenwahnsinn der einst so geliebten Weise hingab. Ich weiß, es war "das lette freie Waldlied der Romantif", und ich bin ihr letter Dichter: mit mir ift die alte lyrische Schule der Deutschen geschlossen, während zugleich die neue Schule, die moderne deutsche Lyrik, von mir cröffnet ward. Diese Doppelbedeutung wird mir von den deutschen Literarhistorikern zugeschrieben. Es ziemt mir nicht, mich hierüber weitläufig auszulassen, aber ich darf mit gutem Juge fagen, daß ich in der Geschichte der deutschen Romantil eine große Erwähnung verdiene. Aus diesem Grunde hatte ich in meinem Buche "De l'Allemagne«, wo ich jene Geschichte der romantischen Schule so vollständig als möglich darzustellen suchte, eine 260

Besprechung meiner eignen Derson liefern muffen. Indem ich dieses unterließ, entstand eine Lakune, welcher ich nicht leicht abzuhelfen weiß. Die Abfassung einer Selbstcharal's teristit ware nicht bloß eine sehr verfangliche, sondern sogar eine unmögliche Arbeit. Ich ware ein eitler Ged, wenn ich hier das Sute, das ich von mir zu sagen mußte, drall hervorhübe, und ich ware ein großer Narr, wenn ich die Gebrechen, deren ich mich vielleicht ebenfalls bewußt bin, vor aller Welt zur Schau ftellte - 2Ind dann, mit dem besten Willen der Treuberzigkeit kann kein Mensch über sich selbst die Wahrheit sagen. Auch ist dies niemandem bis jest gelungen, weder dem heiligen Augustin, dem frommen Bischof von hippo, noch dem Genfer Jean Jacques Rousseau und am allerwenigften diesem lettern, der sich den Mann der Wahrheit und der Natur nannte, während er doch im Grunde viel verlogener und unnatur= licher war als seine Zeitgenossen. Er ist freilich zu stolz, als daß er sich gute Sigenschaften oder schone handlungen fälschlich zuschriebe, er erfindet vielmehr die abscheulichsten Dinge zu seiner eignen Verunglimpfung. Verleumdete er sich etwa selbst, um mit desto größerm Schein von Wahrhaftigkeit auch andre, 3. B. meinen armen Lands. mann Grimm, verleumden zu konnen? Oder macht er unwahre Bekenntnisse, um wirdiche Vergeben darunter gu verbergen, da, wie manniglich bekannt ift, die Schmachgeschichten, die über uns im Umlauf sind, uns nur dann sehr schmerzhaft zu berühren pflegen, wenn sie Wahrheit enthalten, mahrend unfer Gemut minder verdrieglich davon verlett wird, wenn sie nur eitel Erfindnisse sind. So bin ich überzeugt, Jean Jacques hat das Band nicht gestohlen, das einer unschuldig angellagten und fortgejagten Kammerjungfer Chre und Dienst Postete; er hatte gewiß Pein Talent zum Stehlen, er mar viel zu blode und tappisch,

er, der kunftige Bar der Eremitage. Er hat vielleicht eines andern Vergebens sich schuldig gemacht, aber es war kein Diebstahl. Auch hat er seine Kinder nicht ins Findels haus geschickt, sondern nur die Kinder von Mademoiselle Therese Levasseur. Schon vor dreißig Jahren machte mich einer der größten deutschen Diuchologen auf eine Stelle der "Konfessionen" aufmerksam, woraus bestimmt zu deduzieren war, daß Rousseau nicht der Vater jener Kinder sein konnte: der eitle Brummbar wollte sich lieber für einen barbarischen Dater ausgeben, als daß er den Derdacht ertruge, aller Vaterschaft unfähig gewesen zu sein. Aber der Mann, der in seiner eignen Derson auch die menschliche Natur verleumdete, er blieb ihr doch treu in bezug auf unfre Erbichmache, die darin besteht, daß wir in den Augen der Welt immer anders erscheinen wollen, als wir wirklich find. Sein Selbstportrat ift eine Luge, bewundernswürdig ausgeführt, aber eine brillante Lüge. Da war der König der Aschantis, von welchem ich jungst in einer afrikanischen Reisebeschreibung viel Ergötliches las, viel ehrlicher, und das naive Wort dieses Negers fürsten, welches die oben angedeutete menschliche Schwäche so spaßhaft resumiert, will ich hier mitteilen. Als nämlich der Major Bowditsch in der Sigenschaft eines Minister= residenten von dem englischen Souverneur des Kaps der Guten hoffnung an den hof jenes mächtigften Monarchen Sudafrikas geschickt ward, suchte er sich die Gunft der höflinge und zumal der hofdamen, die trotz ihrer schwarzen haut mitunter außerordentlich schon waren, dadurch zu erwerben, daß er sie portratierte. Der Konig, welcher die frappante Abnlichkeit bewunderte, verlangte ebenfalls konterfeit zu werden und hatte dem Maler bereits einige Sitzungen gewidmet, als dieser zu bemerken glaubte, daß der Konig, der oft aufgesprungen war, um die Fortschritte 262

des Porträts zu beobachten, in seinem Antlitze einige Unstuhe und die grimassierende Verlegenheit eines Mannes verriet, der einen Wunsch auf der Junge hat, aber doch keine Worte dafür sinden kann — der Maler drang jest doch so lange in Seine Masestät, ihm ihr allerhöchstes Begehr kundzugeben, bis der arme Negerkönig endlich kleinlaut ihn fragte: ob es nicht anginge, daß er ihn weiß malte?

Das ift es. Der schwarze Negerkonig will weiß gemalt sein. Aber lacht nicht über den armen Afrikaner - jeder Mensch ist ein solcher Negerkonig, und jeder von uns mochte dem Dublikum in einer andern Farbe erscheinen, als die ist, womit uns die Fatalität angestrichen hat. Gottlob, daß ich dieses begreife, und ich werde mich daber huten, hier in diesem Buche mich selbst abzukonterfeien. Doch der Lakune, welche dieses mangelnde Portrat verursacht, werde ich in den folgenden Blättern einigermaßen abzuhelfen suchen, indem ich hier genugsam Gelegenheit finde, meine Dersonlichteit so bedentlich als möglich hervortreten zu lassen. Ich habe mir nämlich die Aufgabe gestellt, hier nachträglich die Entstehung dieses Buches und die philosophischen und religiosen Variationen, die seit seiner Abfassung im Geifte des Autors vorgefallen, zu be-Schreiben, zu Nutz und Frommen des Lesers dieser neuen Ausgabe meines Buches »De l'Allemagne«.

Seid ohne Sorge, ich werde mich nicht zu weiß malen und meine Nebenmenschen nicht zu sehr anschwärzen. Ich werde immer meine Farbe ganz getreu angeben, damit man wisse, wieweit man meinem Arteil trauen darf, wenn ich Leute von andrer Farbe bespreche.

Ich erteilte meinem Buche denselben Titel, unter welchem Frau von Staël ihr berühmtes Werk, das denselben Gegenstand behandelt, herausgegeben hat, und zwar tat ich es

aus polemischer Absicht. Daß eine solche mich leitete, verleugne ich keineswegs; doch indem ich von vornherein erkläre, eine Parteischrift geliesert zu haben, leiste ich dem Forscher der Wahrheit vielleicht bessere Dienste, als wenn ich eine gewisse laue Unparteisichkeit erheuchelte, die immer eine Lüge und dem besehdeten Autor verderblicher ist als die entschiedenste Feindschaft. Da Frau von Staël ein Autor von Sense ist und einst die Meinung aussprach, daß das Sense kein Seschlecht habe, so kann ich mich bei dieser Schriftstellerin auch sener galanten Schonung überzheben, die wir gewöhnlich den Damen angedeihen lassen, und die im Grunde doch nur ein mitleidiges Zertisikat ihrer Schwäche ist.

Ist die banale Anekdote mahr, welche man in bezug auf obige Außerung von Frau von Staël erzählt, und die ich bereits in meinen Knabenjahren unter andern Bonmots des Empires vernahm? Es heißt nämlich, zur Zeit, wo Napoleon noch Erster Konsul mar, sei einft Frau von Staël nach der Behausung desselben gekommen, um ihm einen Besuch abzustatten; doch trotidem, daß der dienste tuende huissier ihr versicherte, nach strenger Weisung niemanden vorlassen zu dürfen, babe sie dennoch un= erschütterlich darauf bestanden, seinem ruhmreichen hausberren unverzüglich angekundigt zu werden. Als dieser letztere ihr hierauf fein Bedauern vermelden ließ, daß er die verehrte Dame nicht empfangen konne, sintemalen er sich eben im Bade befande, soll dieselbe ihm die famose Antwort zurückgeschickt haben, daß solches kein hindernis ware, denn das Genie habe fein Geschlecht.

Ich verbürge nicht die Wahrheit dieser Seschichte; aber sollte sie auch unwahr sein, so bleibt sie doch gut erfunden. Sie schildert die Zudringlichkeit, womit die hitzige Person den Kaiser versolgte. Er hatte nirgends Ruhe vor ihrer 264

Anbetung. Sie hatte sich einmal in den Kopf gesetzt, daß der größte Mann des Jahrhunderts auch mit der größten Zeitgenossin mehr oder minder idealisch gepaart werden muffe. Aber als sie einst in Erwartung eines Kompliments an den Kaiser die Frage richtete: welche Frau er fur die größte seiner Zeit halte? antwortete jener: "Die Frau, welche die meisten Kinder zur Welt gebracht." Das mar nicht galant, wie denn nicht zu leugnen ift, daß der Kaiser den Frauen gegenüber nicht jene garten Buvorkommenheiten und Aufmerksamkeiten ausübte, welche die Französinnen so sehr lieben. Aber diese lettern werden nie durch taktloses Benehmen irgendeine Unartigkeit selbst bervorrufen, wie es die berühmte Genferin getan, die bei dieser Gelegenheit bewies, daß sie trot ihrer physischen Beweglichkeit von einer gewissen heimatlichen Unbeholfenheit nicht frei geblieben.

Als die gute Frau merkte, daß sie mit all ihrer Andringlichkeit nichts ausrichtete, tat sie, was die Frauen in solchen Fallen zu tun pflegen, sie ertlarte sich gegen den Kaiser, rasonnierte gegen seine brutale und ungalante Berrschaft und rasonnierte so lange, bis ihr die Polizei den Laufpaß gab. Sie flüchtete nun zu uns nach Deutschland, wo sie Materialien sammelte zu dem berühmten Buche, das den deutschen Spiritualismus als das Ideal aller herrlichkeit feiern sollte, im Gegensage zu dem Materialismus des imperialen Frankreichs. hier bei uns machte sie gleich einen großen Fund. Sie begegnete namlich einem Gelehrten, namens August Wilhelm Schlegel. Das war ein Genie ohne Geschlecht. Er wurde ihr getreuer Cicerone und begleitete sie auf ihrer Reise durch alle Dachstuben der deutschen Literatur. Sie hatte einen unbandig großen Turban aufgestülpt und war jett die Sultanin des Gedankens. Sie ließ unfre Literaten gleich,

sam geistig die Revue passieren und parodierte dabei den großen Sultan der Materie. Wie dieser die Leute mit einem: "Wie alt sind Sie? Wieviel Kinder haben Sie? Wieviel Dienstighre?" usw. anging, so frug jene unfre Gelehrten: "Wie alt sind Sie? Was haben Sie ge= Schrieben? Sind Sie Kantianer oder Fichteaner?" und dergleichen Dinge, worauf die Dame kaum die Antwort abwartete, die der getreue Mamluck August Wilhelm Schlegel, ihr Rustan, hastig in sein Notizenbuch einzeich. nete. Wie Napoleon diejenige Frau für die größte er-Harte, welche die meisten Kinder zur Welt gebracht, so erflarte die Staël denjenigen Mann für den größten, der die meisten Bucher geschrieben. Man hat keinen Begriff davon, welchen Spektakel sie bei uns machte, und Schriften, die erst unlängst erschienen, 3. B. die "Memoiren" der Karoline Dichler, die Briefe der Varnhagen und der Betting Arnim, auch die Zeugnisse von Edermann, schildern ergötlich die Not, welche uns die Sultanin des Gedankens bereitete, zu einer Zeit, wo der Sultan der Materie uns schon genug Tribulationen verursachte. Es war geistige Cinquartierung, die zunächst auf die Gelehrten fiel. Die. jenigen Literatoren, womit die vortreffliche Frau gang besonders zufrieden war, und die ihr personlich durch den Schnitt ihres Gesichtes oder die Farbe ihrer Augen gefielen, konnten eine ehrenhafte Erwähnung, gleichsam das Kreuz der Légion d'honneur, in ihrem Buche »De l'Alle= magne« erwarten. Dieses Buch macht auf mich immer einen so komischen wie ärgerlichen Sindrud. hier sehe ich die passionierte Frau mit all ihrer Turbulenz, ich sehe, wie dieser Sturmwind in Weibolleidern durch unfer ruhiges Deutschland fegte, wie sie überall entzudt ausruft: "Welche labende Stille weht mich hier an!" Sie hatte sich in Frankreich echauffiert und kam nach Deutschland, um sich 266

bei uns abzukühlen. Der keusche Hauch unser Dichter tat ihrem heißen, sonnigen Busen so wohl! Sie betrachtete unser Philosophen wie verschiedene Siesorten und verschluckte Kant als Sorbett von Vanille, Fichte als Pistache, Schelling als Arlequin! — "O wie hübsch kühl ist es in euren Wäldern" — rief sie beständig — "welcher erquickende Veilchengeruch! wie zwitschern die Zeisige so friedlich in ihrem deutschen Nestchen! Ihr seid ein gutes, tugendhaftes Volk und habt noch keinen Begriff von dem Sittenverderbnis, das bei uns herrscht in der Rue du Bac."

Die gute Dame sah bei uns nur, mas sie sehen wollte; ein nebelhaftes Geisterland, wo die Menschen ohne Leiber, gang Tugend, über Schneegefilde mandeln und fich nur von Moral und Metaphusik unterhalten! Sie sah bei uns überall nur, mas sie sehen wollte, und horte nur, mas sie boren und wiedererzählen wollte - und dabei borte sie doch nur wenig und nie das Wahre, einesteils, weil sie immer selber sprach, und dann, weil sie mit ihren barschen Fragen unfre bescheidenen Gelehrten verwirrte und verbluffte, wenn sie mit ihnen diskurierte. - "Was ist Geist?" fagte sie zu dem bloden Professor Boutermet, indem sie ihr didfleischiges Bein auf feine dunnen, gitternden Lenden legte. "Ach", schrieb sie dann, "wie interessant ist dieser Boutermet! Wie der Mann die Augen niederschlägt! Das ift mir nie passiert mit meinen herren zu Daris in der Rue du Bac!" Sie sieht überall deutschen Spiritualis. mus, sie preist unfre Chrlichkeit, unfre Tugend, unfre Beistesbildung - sie sieht nicht unfre Buchthauser, unfre Bordelle, unfre Kasernen - man sollte glauben, daß jeder Deutsche den Prix Monthyon verdiente - 2Ind das alles, um den Kaiser zu nergeln, deffen Feinde wir damals waren.

Der haß gegen den Kaiser ist die Seele dieses Buches

»De l'Allemagne«, und obgleich sein Name nirgends darin genannt wird, sieht man doch, wie die Verfasserin bei seder Zeile nach den Tuilerien schielt. Ich zweisle nicht, daß das Buch den Kaiser weit empfindlicher verdrossen hat als der direkteste Angriff, denn nichts verwundet einen Mann so sehr wie Eleine weibliche Nadelstiche. Wir sind auf große Schwertstreiche gefaßt, und man kitzelt uns an den kinlichsten Stellen.

O die Weiber! Wir muffen ihnen viel verzeihen, denn sie lieben viel und sogar viele. Ihr haß ift eigentlich nur eine Liebe, welche umgesattelt hat. Zuweilen suchen sie auch uns Boses zuzufügen, weil sie dadurch einem andern Manne etwas Liebes zu erweisen denken. Wenn sie schreiben, haben sie ein Auge auf das Dapier und das andre auf einen Mann gerichtet, und dieses gilt von allen Schrifts stellerinnen, mit Ausnahme der Grafin Sahn-Bahn, die nur ein Auge hat. Wir mannlichen Schriftsteller haben ebenfalls unfre vorgefaßten Sympathien, und wir schreiben für oder gegen eine Sache, für oder gegen eine Idee, für oder gegen eine Dartei; die Frauen jedoch schreiben immer für oder gegen einen einzigen Mann oder, besser gesagt, wegen eines einzigen Mannes. Charafteristisch ist bei ihnen ein gewisser Cancan, der Klungel, den sie auch in die Literatur herüberbringen, und der mir weit fataler ift als die roheste Verleumdungswut der Manner. Wir Manner lugen zuweilen. Die Weiber, wie alle paffive Naturen, können selten erfinden, missen jedoch das Vorgefundene dergestalt zu entstellen, daß sie uns dadurch noch weit sicherer schaden als durch entschiedene Lügen. 3ch glaube wahrhaftig, mein Freund Balgac hatte recht, als er mir cinst in einem sehr seufzenden Tone sagte: »La femme est un être dangereux.«

Ja, die Weiber sind gefährlich; aber ich muß doch die 268

Bemerkung hinzufugen, daß die schonen nicht so gefährlich sind als die, welche mehr geistige als körperliche Vorzüge besitzen. Denn jene sind gewohnt, daß ihnen die Manner den hof machen, mabrend die andern der Sigenliebe der Manner entgegenkommen und durch den Koder der Schmeis chelei einen größern Anhang gewinnen als die Schonen. Ich will damit beileibe nicht andeuten, als ob Frau von Staël haklich gemesen sei; aber eine Schonheit ist gang etwas anderes. Sie hatte angenehme Ginzelheiten, welche aber ein fehr unangenehmes Sanze bildeten; besonders unerträglich für nervose Dersonen, wie es der selige Schiller gewesen, mar ihre Manie, beständig einen Beinen Stengel oder eine Dapiertute zwischen den Fingern wirbelnd berumzudrehen - dieses Manover machte den armen Schiller schwindlicht, und er ergriff in Verzweiflung alsdann ihre schone Band, um sie festzuhalten, und Frau von Staël glaubte, der gefühlvolle Dichter sei hingerissen von dem Zauber ihrer Personlichkeit. Sie hatte in der Tat sehr schone hande, wie man mir fagt, und auch die schonften Arme, die sie immer nacht feben ließ; gewiß, die Denus von Milo hatte keine so schonen Arme aufzuweisen. Ihre Zähne überftrahlten an Weiße das Gebiß der Postbarften Rosse Arabiens. Sie hatte sehr große, schone Augen, ein Dutend Amoretten wurden Dlatz gefunden haben auf ihren Lippen, und ihr Lächeln foll fehr holdselig gemesen sein. haklich war sie also nicht - leine Frau ist haklich - so viel läßt sich aber mit Jug behaupten: wenn die schone helena von Sparta so ausgesehen hatte, so mare der gange Trojanische Krieg nicht entstanden, die Burg des Priamus ware nicht verbrannt worden, und homer hatte nimmermehr besungen den Born des Deliden Achilles.

Frau von Staël hatte sich, wie oben gesagt, gegen den großen Kaiser erklart und machte ihm den Krieg. Aber

sie beschrantte sich nicht darauf, Bucher gegen ihn gu schreiben; sie suchte ihn auch durch nichteliterarische Waffen zu befehden: sie mar einige Zeit die Seele aller jener aristokratischen und jesuitischen Intrigen, die der Koalition gegen Napoleon vorangingen, und wie eine wahre hexe Pauerte sie an dem brodelnden Topfe, worin alle diplomatischen Siftmischer, ihre Freunde Tallegrand, Metternich, Dozzo di Borgo, Castlereagh usw., dem großen Kaiser fein Verderben eingebrodt hatten. Mit dem Kochlöffel des haffes rührte das Weib herum in dem fatalen Topfe, worin zugleich das Unglud der ganzen Welt gekocht wurde. Als der Kaiser unterlag, 309 Frau von Staël siegreich ein in Daris mit ihrem Buche »De l'Allemagne« und in Begleitung von einigen hunderttausend Deutschen, die sie gleiche fam als eine pompose Illustration ihres Buches mitbrachte. Solchermaßen illustriert durch lebendige Figuren, mußte das Werk sehr an Authentizität gewinnen, und man konnte sich hier durch den Augenschein überzeugen, daß der Autor uns Deutsche und unfre vaterlandischen Tugenden fehr treu geschildert hatte. Welches köstliche Titelkupfer mar jener Dater Blücher, diese alte Spielratte, dieser ordinare Knaster, welcher einst einen Tagesbefehl erteilt hatte, worin er sich vermaß, wenn er den Kaiser lebendig finge, denselben aushauen zu lassen. Auch unsern A. W. v. Schlegel brachte Frau von Staël mit nach Paris, und das war ein Musterbild deutscher Naivetat und heldenkraft. Es folgte ihr ebenfalls Zacharias Werner, dieses Modell deutscher Reinlichkeit, hinter welchem die entblößten Schonen des Dalais-Royal lachend einherliefen. Zu den interessanten Figuren, welche sich damals in ihrem deutschen Kostume den Darisern porstellten, gehörten auch die herren Gorres, Jahn und Ernst Morit Arndt, die drei berühmtesten Frangosenfresser, eine drollige Sattung Bluthunde, denen der berühmte 270

Patriot Borne in seinem Buche "Menzel, der Frangosen» freffer" diesen Namen erteilt hat. Befagter Mengel ift keineswegs, wie einige glauben, eine singierte Dersonage, sondern er hat wirklich in Stuttgart existiert oder vielmehr ein Blatt herausgegeben, worin er täglich ein halb Dutend Franzosen abschlachtete und mit haut und haar auffraß: wenn er seine sechs Frangosen verzehrt hatte, pflegte er manchmal noch obendrein einen Juden zu fressen, um im Munde einen guten Geschmad zu behalten, pour se faire la bonne bouche. Test hat er längst ausgebellt, und 3ahnlos, raudig, verlungert er im Makulaturwinkel irgendeines schwäbischen Buchladens. Unter den Muster Deutschen, welche zu Paris im Gefolge der Frau von Staël zu sehen waren, befand sich auch Friedrich von Schlegel, welcher gewiß die gastronomische Asketik oder den Spiritualismus des gebratenen Suhnertums reprasentierte; ihn begleitete seine wurdige Sattin Dorothea, geborne Mendelssohn und entlaufene Deit. 3ch darf hier ebenfalls eine andre Illustration dieser Sattung, einen merkwürdigen Akoluthen der Schlegel, nicht mit Stillschweigen übergehen. Dieses ist ein deutscher Baron, welcher, von den Schlegeln besonders rekommandiert, die germanische Wissenschaft in Daris reprasentieren sollte. Er mar geburtig aus Altona, mo er einer der angesehensten israelitischen Familien angehörte. Sein Stammbaum, welcher bis zu Abraham, dem Sohne Thaers und Ahnherrn Davids, des Konigs über Juda und Israel, hinaufreichte, berechtigte ihn hinlanglich, sich einen Edelmann zu nennen, und da er wie der Synagoge auch späterhin dem Drotestantismus entsagte und, lettern formlich abschwörend, sich in den Schoft der romische Patholischen, alleinseligmachenden Kirche begeben hatte, durfte er auch mit gutem Jug auf den Titel eines katholischen Barons Anspruch machen. In diefer Cigenschaft, und um die feuda:

liftischen und Berikalischen Interessen zu vertreten, stiftete er zu Paris ein Journal, betitelt: »Le catholique«. Nicht bloß in diesem Blatte, sondern auch in den Salons einiger frommen Dougirieren des edlen Faubourgs sprach der gelehrte Edelmann beständig von Buddha und wieder von Buddha, und weitläufig grundlich bewies er, daß es zwei Buddha gegeben, mas ihm die Frangofen schon auf sein blokes Chrenwort als Edelmann geglaubt hatten, und er wies nach, wie sich das Dogma der Trinitat schon in den indischen Trimurtis befunden, und er zitierte den Ramayana, den Mahabarata, die Alpnekats, die Kuh Sabala und den Konig Wiswamitra, die snorrische Edda und noch viele unentdeckte Fossilien und Mammutsknochen, und er war dabei gang antediluvianisch troden und sehr langweilig, was immer die Frangosen blendet. Da er beständig gurud. Fam auf Buddha und dieses Wort vielleicht tomisch aussprach, haben ihn die frivolen Frangosen zulett den Baron Buddha genannt. Unter diesem Namen fand ich ihn im Jahre 1831 zu Paris, und als ich ihn mit einer sacerdo= talen und fast synagogitalen Gravitat feine Gelehrsamteit ableiern hörte, erinnerte er mich an einen Pomischen Kaus im "Vicar of Wakefield" von Goldsmith, welcher, wie ich glaube, Mr. Jenkinson hieß und jedesmal, wenn er einen Gelehrten antraf, den er prellen wollte, einige Stellen aus Manetho, Berosus und Sanchuniaton zitierte; das Sanstrit war damals noch nicht erfunden. — Ein deutscher Baron idealern Schlages mar mein armer Freund Friedrich de la Motte Fouqué, welcher damals, der Kollektion der Frau von Staël angehorend, auf seiner hohen Rosinante in Paris einritt. Er war ein Don Quichotte vom Wirbel bis zur Zehe; las man seine Werke, so bewunderte man - Cervantes.

Aber unter den französischen Paladinen der Frau von 272

Staël war mancher gallische Don Quichotte, der unsern germanischen Rittern in der Narrheit nicht nachzustehen brauchte, 3. B. ihr Freund, der Vicomte Chateaubriand, der Narr mit der schwarzen Schellenkappe, der zu sener Zeit der siegenden Romantik von seiner frommen Pilgersfahrt zurückkehrte. Er brachte eine ungeheuer große Flasche Wasser aus dem Jordan mit nach Paris, und seine im Laufe der Revolution wieder heidnisch gewordenen Landseleute tauste er auss neue mit diesem heiligen Wasser, und die begossenen Franzosen wurden setzt wahre Christen und entsagten dem Satan und seinen Herrlichkeiten, bekamen im Reiche des himmels Ersatz für die Eroberungen, die sie auf Erden einbüßten, worunter 3. B. die Rheinlande, und bei dieser Gelegenheit wurde ich ein Preuße.

Ich weiß nicht, ob die Geschichte begründet ist, daß Frau von Staël während der Hundert Tage dem Kaiser den Antrag machen ließ, ihm den Beistand ihrer Feder zu leihen, wenn er zwei Millionen, die Frankreich ihrem Vater schuldig geblieben sei, ihr auszahlen wolle. Der Kaiser, der mit dem Gelde der Franzosen, die er genau kannte, immer sparsamer war als mit ihrem Blute, soll sich auf diesen handel nicht eingelassen haben, und die Tochter der Alpen bewährte das Volkswort: »Point d'argent, point de Suisses. Der Beistand der talentvollen Dame hätte übrigens damals dem Kaiser wenig gefruchtet, denn bald darauf ereignete sich die Schlacht bei Waterloo.

Es sind nicht bloß die Franzosen und der Kaiser, welche zu Waterloo unterlagen — die Franzosen stritten dort freisich für ihren eignen herd, aber sie waren zu gleicher Zeit die heiligen Kohorten, welche die Sache der Revolution vertraten, und ihr Kaiser kämpste hier nicht sowohl für seine Krone, als auch für das Banner der Revolution, das er trug; er war der Sonsaloniere der Demokratie, h.V.18

wie Wellington der Fahnenjunter der Aristotratie mar, als beider heere auf dem Blachfelde von Waterloo sich gegenüberstanden - Und diese lettere siegte, die Schlechte Sache des verjährten Vorrechts, der servile Knechtsinn und die Luge triumphierten, und es waren die Interessen der Freiheit, der Gleichheit, der Bruderschaft, der Wahrheit und der Vernunft, es war die Menschheit, welche zu Was terloo die Schlacht verloren. Wir in Deutschland, wir waren nicht die Dupes jener plenipotentiaren Tartuffe, welche, mit der roben Abermacht die feige Beuchelei verbindend, in ihren Drollamationen erklärten, daß sie nur gegen einen einzigen Menschen, der Napoleon Bonaparte beiße, den Krieg führten: wir wußten febr gut, daß man, wie das Sprüchwort sagt, auf den Sad schlägt und den Esel meint, daß man in jenem einzigen Mann auch uns schlug, auch uns verhöhnte, uns freuzigte, daß der "Bellero» phon" auch uns transportierte, daß hudson Lowe auch uns qualte, daß der Marterfelsen von Sankt Belena unser eignes Golgatha war, und unfre erste Leidensstation Waterloo hief!

Waterloo! fataler Name! Es vergingen viele Jahre, und wir konnten diesen Namen nicht nennen hören, ohne daß alle Schlangen des ohnmächtigen Zorns in unster Brust aufzischten, und uns die Ohren gellten wie vom Hohngelächter unster Feinde. Ihren Speichel fühlten wir alsdann auf den errötenden Wangen — Gottlob, der schnöde Zauber ist setzt gebrochen, und die herzzerreißende, verzweislungsvolle Bedeutung seines Namens ist setzt verzschwunden!

Welchem mirakulosen Ereignisse wir die Vefreiung vom Waterloo-Alb verdanken, ist bekannt. Schon durch die Juliusrevolution ward uns eine große Satisfaktion gewährt, sie war jedoch nicht komplett; es war nur Valsam für die 274

alte Wunde, die aber noch nicht vernarben konnte. Die Frangosen hatten freilich die altere Bourbonenlinie meggejagt, welche mit dem doppelten Unglud behaftet war, daß sie den Besiegten von den fremden Siegern aufge= drungen worden, nachdem dieses alte, abgelebte Konigsge-Schlecht vorher die Schredlichste Beleidigung in Frankreich erduldet hatte. Die schmachvolle hinrichtung des gutmutis gen und menschenfreundlichen Ludwigs XVI., dieses schauderhafte Vergeben, konnte zwar bei den Beleidigten Verzeihung finden, aber nimmermehr bei den Beleidigern; denn der Beleidiger verzeiht nie. Der 21. Januar mar in der Tat ein zu unvergefliches Datum, als daß ein Fran-30se ruhig schlafen konnte, solange ein Bourbone von der altern Linie auf dem Throne Frankreichs faß; diese Linie war unmöglich geworden, und mußte fruh oder spat, gleich einem Geschwür, aus dem frangosischen Staatskorper ausgeschnitten werden, gang so wie es den Stuarts in England geschah, als dort ähnliche Ursachen der Scham und des Mistrauens obwalteten. Ludwig Philipp und seine Familie war möglich, weil sein Dater an dem National= vergeben teilgenommen, und er selbst zu den Vorkampen der Revolution einst gehörte. Ludwig Philipp war ein großer und edler Konig. Er besaß alle burgerlichen Tugenden eines Bourgeois und Pein einziges Lafter eines Grand Seigneur. Er faß gut zu Pferd und hatte zu Jemappes und Valmy gefochten. Frau von Genlis leitete feine Ergiehung, und er mar wiffenschaftlich gebildet wie ein Gelehrter; auch konnte er im Falle der Not durch Unterricht in der Mathematik sein Brot verdienen, oder einen Bedienten, den der Schlag getroffen, gleich zur Ader laffen, weshalb er auch ein Feldscherer = Etui beständig bei sich trug. Er war höflich, großmutig, und verzieh ebensowohl feinen legitimistischen Verleumdern wie seinen republis

Panischen Meuchelmordern; er fürchtete nicht die Kugeln, womit die eigne Bruft bedroht war, doch als es galt, auf das Volt schießen zu lassen, überschlich ihn die alte philanthronische Weichherzigkeit, und er warf die Krone von sich, ergriff seinen but und nahm seinen alten Regenschirm und seine Frau unter den Arm und empfahl sich. Er war ein Mensch. Fabelhaft groß war sein Reichtum, und doch blieb er arbeitsam wie der armste handwerker. Er mar pacciniert: ist auch nie von den Doden heimgesucht worden. Er mar gerecht, und brach nie den Eid, den er den Gefetten geschworen. Er gab den Frangosen achtzehn Jahre Frieden und Freiheit. Er war genügsam, Leusch und hatte nur eine einzige Geliebte, welche Marie Amalie bieß. Er war tolerant und liebte die Jesuiten nicht. Er mar das Muster eines Konigs, ein Marc Aurel mit einem modernen Toupet, ein gekrönter Weiser, ein ehrlicher Mann - 2Ind dennoch konnten ihn die Frangosen auf die Lange nicht behalten, denn er war nicht nationalen Ursprungs, er war nicht der Erwählte des Volks, sondern einer Beinen Koterie von Geldmenschen, die ihn auf den vakanten Thron gesetzt, weil er ihnen die beste Garantie ihrer Besitztumer dunkte, und weil bei dieser Besetzung Leine große Ginrede von seiten der europäischen Aristofratie zu befürchten stand, die ja einst nicht so sehr aus Liebe für Ludwig XVIII. als vielmehr aus haß gegen Napoleon, den Ginzigen, gegen den sie Krieg zu führen vorgab, die Restauration betrieben hatte. Sang recht mar es freilich den Fürsten des Nordens nicht, daß ihre Protegés so ohne Umstände fortgejagt wurden, aber sie hatten dieselben nie mahrhaft geliebt; Ludwig Philipps Quasi-Legitimitat, seine erlauchte Geburt und sein sanftes Dulden erweichte endlich die hoben Unzufriedenen, und sie ließen sich den gallischen Sahn gefallen - weil er kein Adler mar.

Obgleich wir gern zugeben, daß man dem Konia Ludwig Philipp großes Unrecht getan, daß man ihn mit dem unwürdigften Undank behandelt, daß er ein wahrer Martyrer war, und daß die Februarrevolution überhaupt sich als ein bellagenswertes Creignis auswies, das unfäglich viel Unheil über die Welt brachte, so muffen wir nichtsdestoweniger gestehen, daß sie wieder fur die Frangosen, deren Nationalgefühl dadurch erhoben worden, so wie auch für die Demokratie im allgemeinen, deren ideales Bewußt= sein sich daran ftartte, eine große Genugtuung war. Doch vollständig war diese letztere noch nicht, und sie schlug bald über in eine Hägliche Demütigung. Dieses verschuls deten jene ungetreuen Mandatare des Volks, die den großen Alt der Volkssouveranitat, der ihnen die unumschränkteste Macht verlieh, durch ihr Ungeschick oder ihre Feigheit oder ihr Doppelspiel verzettelten. Ich will nicht fagen, daß sie schlechte Menschen maren; im Gegenteil, es ware uns beffer ergangen, wenn wir entschiedenen Bofewichtern in die Bande gefallen waren, die energisch und Ponsequent gehandelt und vielleicht viel Blut vergossen, aber etwas Großes fur das Volt getan hatten. Gin ungeheures Verbrechen begingen jene guten Leute und schlechten Musikanten, die sich aus Chrgeis im Augenblick des entsetlichsten Sturmes ans Steuerruder des Staates drangten, und, ohne die geringften Kenntnisse politischer Nautik, das Kommando des Schiffes übernahmen, als einzige Bouffole nur ihre Eitelkeit konsultierend. Unvermeidlich mar der Schiffbruch.

Sleich in der ersten Stunde der provisorischen Regierung, die sich eben diesen Namen gab, offenbarte sich das Une vermögen der Beinen Menschen. Schon dieser Name "Provisorische Regierung" bekundete offiziell ihr Zagnis und anullierte von vornherein alles, was sie etwa Tüchtiges

für das vertrauende Volk, das ihnen die hochste Gewalt erteilte und sie mit einer Leibgarde von 300,000 Mann beschützte, tun konnten. Nie hat das Volk, das große Waisenkind, aus dem Glückstopf der Revolution miserablere Nieten gezogen, als die Dersonen waren, welche sene provis sorische Regierung bildeten. Es befanden sich unter ihnen miserable Komodianten, die bis aufs Baar, bis auf die Farbe des Barthaars, jenen Beldenspielern des Liebhaber, theaters glichen, das uns Shakespeare im "Sommernachts» traum" so ergönlich vorführt. Diese tappischen Gesellen batten in der Tat por nichts mehr Angst, als daß man ihr Spiel für Ernst halten mochte, und Snug, der Tischler, versicherte im voraus, daß er kein wirklicher Lowe, sondern nur ein provisorischer Lowe, nur Snug, der Tischler, fei, daß sich das Dublikum vor seinem Brullen nicht gu fürchten brauche, da es nur ein provisorisches Brüllen sei - und dabei, in seiner Citelleit, hatte er Luft, alle Rollen zu spielen, und die hauptsache mar für ihn die Farbe des Bartes, womit eine Rolle tragiert werden musse, ob es ein gindelroter oder ein trifolorer Bart sei.

Wahrlich, die auswärtigen Mächte hatten keinen Grund, sich vor diesen provisorischen Löwen zu fürchten — sie waren wohl im Beginn etwas verdutt, aber sie faßten sich bald, als sie sahen, welche Tiere in der Löwenhaut steckten, und sie brauchten keineswegs die Februarrevolution als eine politische Beleidigung, als eine patige Heraussforderung anzusehen — denn sie konnten mit Recht sagen: "Es ist uns gleich, wer in Frankreich regiert. Wir haben zwar Anno 1815 die ältern Bourbonen auf den Thron gesetzt, aber es geschah nicht aus Zärtlichkeit für diese, sondern aus Haß gegen den Napoleon Bonaparte, mit welchem wir damals Krieg führten, und den wir bei Wasterloo erschlugen, und zu Sankt Helena, Gott sei Dankt 278

begruben - Solange er lebte, hatten wir keine ruhige Stunde - Nun, da dieser tot ist, und unter den propisorischen Regierungslowen keiner sich befindet, der uns wieder unfre liebe Nachtruhe rauben konnte, so ist es uns gleichgültig, wer in Frankreich herrscht. Es kummert uns gar nicht, wer dort regiert, ob Louis Blanc oder der Genes ral Tom Pouce, der Zwerg beider Welten, der noch weit berühmter ist als ersterer, aber freilich ebensomenig wie sein Mitzwerg Louis Blanc in der Winzigkeit einen Dergleich aushalten konnte mit dem seligen Bogulamski, den man in eine Dastete but und auf die Tafel des Kurfürsten von Sachsen sette - der tapfere Dole bif und hieb sich aber mit feinen Zahnen und feinem Heinen Sabel aus dem Badwert heraus und spazierte auf der turfürstlichen Tafel als Sieger einher, ein heldenstück, welches vielleicht eurem homunkulus Louis Blanc nicht gelingen dürfte, der sich schwerlich so heroisch aus der Februarpastete wieder herausfrifit."

Ich bemerke ausdrücklich, daß es die auswärtigen Fürsten sind, die sich in so wegwerfender Weise über Louis Blanc äußern. Mit größerer Anerkennung würde ich selbst von diesem Tribunen reden, der während seiner ephemeren Machthaberei sich zwar nicht durch Intelligenz, aber desto mehr durch eine fast deutsche Sentimentalität auszeichnete. In allen seinen Reden war er immer von den schönen Sefühlswallungen seines Herzens überwältigt, er wiederzholte darin beständig, daß er bis zu Tränen gerührt sei, und er stennte dabei so beträchtlich, daß diese wässrigte Semütlichkeit ihm auch senseits des Rheins eine gewisse Popularität erwarb, indem nämlich die deutschen Ammen und Kindermägde ihren kleinen Schreihälsen, die beständig weinen, den Namen das larmoyanten französischen Demazgogen erteilten. Se haben viele über das kindische Äußere

desselben gescherzt. Ich aber habe niemals sein Köpfchen betrachten konnen, ohne von einem gewissen Erstaunen ergriffen zu sein; nicht weil ich etwa das viele Wissen des Mannchens bewundert hatte - nein, er ift im Gegenteil von aller Wissenschaft ganglich entblößt - ich war vielmehr verwundert, wie in einem so Bleinen Kopfchen so viel Unwissenheit Dlat finden konnte; ich begriff nie, wie dieser bornierte, winzige Schadel jene Polossalen Massen von Ignorang zu enthalten vermochte, die er in so reicher, ja perschwenderischer Fulle bei jeder Belegenheit ausframte - da zeigt sich die Allmacht Gottes! Troy allem Mangel an Wissenschaft und Gelahrtheit bekundet herr Louis Blanc dennoch ein mahrhaftes Talent für Geschichtschreis bung. Nur ift zu bedauern, daß er just jene Titanenkampfe beschreiben wollte, welche wir die Geschichte der frangosi= schen Revolution nennen. Es ist schade, daß er nicht lieber einen Stoff mahlte, dem er gewachsen mare, der seiner Statur angemessener, 3. 3. die Kriege der Dygmäen mit den Kranichen, wovon uns herodot berichtet.

Sowohl in bezug auf Talent als auch Gesinnung, so klein er war, überragte Louis Blanc dennoch mehre seiner Kollegen von jener provisorischen Regierung, welche den nordischen Potentaten so wenig Furcht einzagte. Alles, was diese Fürsten sagten, ist reine Wahrheit. Unter den Mitgliedern der provisorischen Regierung war kein einziger, der im mindesten Ähnlichkeit hatte mit jenem Störefried, mit jenem Unsugstister, jenem schrecklichen korststanischen Taugenichts, der in allen Hauptstädten der Welt die Wache prügelte, überall die Fenster einwarf, die Laternen zerschlug und unsre ehrwürdigen Monarchen wie alte Portiers behandelte, indem er sie des Nachts aus dem Schlase klingelte und ihr Silberhaar verlangte. Unsre geskrönten Pipelets konnten ruhig ihren Nachtschlas genießen

während der herrschaft der provisorischen Regierung in Frankreich —

Nein, unter den helden dieser Tafelrunde glich keiner einem Napoleon, keiner von ihnen war jemals so unartig gewesen, die Schlacht von Marengo zu gewinnen, keiner von ihnen hatte die Impertinenz gehabt, bei Jena die Dreuken 3u schlagen, keiner von ihnen erlaubte sich bei Austerlik oder bei Wagram irgendeinen Exzest des Sieges, keiner von ihnen gewann die Schlacht bei den Dyramiden -Was man auch dem herrn de Lamartine, dem Flügelmann der Februarhelden, vorwerfen mag, man kann ihm doch nicht nachsagen, daß er bei den Duramiden die Mameluken niedergemetzelt habe - Es ift mahr, er unternahm eine Reise in den Orient, und in Agypten tam er den Dyras miden vorüber, von deren Spite girka viergia Jahrhunderte ihn betrachten konnten, wenn sie wollten, doch auf die Dyramiden selbst machte der Anblid seiner berühmten Person keinen sonderlichen Sindrud, sie blieben unbewegt, sintemalen sie fast blasiert sind in bezug auf große Manner, deren größte ihnen zu Gesicht gekommen, 3. B. Moses, Dythagoras, Plato, Julius Cafar, Christus und Napoleon, welcher lettere auf einem Kamel ritt - Es ist möglich, daß herr de Lamartine ebenfalls auf einem Kamel durch das Niltal geritten, aber sicherlich hat er dort keine Schlacht geliefert und keine Mameluken verschluckt - Nein, dieser Kamelreiter mar ein Chamaleon, aber kein Napoleon, er war kein Mamelukenfresser, er war immer zahm und sanft= mäulig, und als er im Februar 1848 die Rolle eines propisorischen Löwen zu spielen hatte, brüllte er so zärtlich, so sufflich, so schmachtend, wie in der Shakespeareschen Komodie Snug, der Tischler, zu brullen versprach, um nicht die Damen zu erschrecken - In den Kangleien des Nordens erschrat wirdich niemand beim Empfang der melodischen

Maniseste des neuen französischen ministre des affaires étrangères, den man mit Recht einen ministre étranger aux affaires nannte, und seine diplomatischen Meditationen und Harmonien belustigten sehr die Fürsten der absoluten Prosa —

In der Tat, diese letteren waren sehr beruhigt über die Absichten des Löwen, welcher damals die Marseillaise des Friedens gezwitschert hatte, und sie waren vollkommen überzeugt, daß er kein Napoleon war, kein Kanonendonnerzgott, kein Gott des Blitzes, kein Blitz Gottes — Sie hatten vielleicht schon lange vor uns die Bemerkung gezmacht, daß sener zweideutige Mann nicht bloß kein Blitz, sondern gerade das Gegenteil, nämlich ein Blitzableiter war, und sie begriffen, von welchem Nutzen ihnen ein solcher sein konnte zu einer Zeit, wo das ungeheuerlichste Volksgewitter das alte gotische Gesellschaftsgebäude zu zerschmettern drohte —

Nicht ich habe herrn de Lamartine einen Bligableiter genannt: er selbst hat sich das Brandmal dieses Namens aufgedrudt. Denn wie es allen Schwätzern ergeht, denen nie die Plappermuble stille steht, entschlüpften ihm einst die naiven Worte: man beschuldige ihn, mit den Radels: führern der republikanischen Partei gegen die Ordnung der Dinge konspiriert zu haben, ja, er habe mit ihnen konspiriert, aber wie der Bligableiter mit dem Blige konspiriere. Dieser falsche Bruder mar bei all seiner Duplis zität auch die Infähigkeit selbst, und da er für einen Dichter gilt, so konnten jetzt wieder die prosaischen Weltleute darüber spotteln, was dabei beraustomme, wenn man einem Dichter die Staatsangelegenheiten anvertraue. Nein, ihr irrt euch; die großen Dichter waren oft auch große Staatsmanner; die Musen sind gang unschuldig an der gouvernementalen Ineptie des zweideutigen Mannes, und 282

es ift noch eine Frage, ob das überhaupt Poesie ist, was bei ihm die Franzosen bewundern. Seine Schönrednerei, seine brillante Suade erinnert vielmehr an einen Rhetor als einen Dichter. So viel ist gewiß, der chantre d'Eloah sündigte nicht durch Überfluß an Poesie; er ist nur ein lyrischer Shrgeizling, der uns in Versen immer gelangweilt und in Prosa dupiert hat.

Ich brauche wohl nicht besonders zu erörtern, daß erst am 20. Dezember 1852 das französische Volk die vollständige Genugtuung empfing, wodurch die alte Wunde seines gekränkten Nationalgefühls vernarben kann. Ich empfinde in tieffter Seele diesen Triumph, da ich einst die Niederlage so schmerzlich mitempfunden. Ich bin selbst ein Deteran, ein Kruppel mit beleidigtem Bergen, und begreife den Jubel armer Stelzfüße. Dazu habe ich auch die Schadenfreude, daß ich die Gedanten lese auf den Gesichtern unfrer alten Feinde, die gute Miene zum bosen Spiel machen. Es ist nicht ein neuer Mann, der jetzt auf dem franzosischen Thron sitt, sondern derselbe Napoleon Bonaparte ift es, den die heilige Allianz in die Acht er lärt hat, gegen den sie den Krieg geführt und den sie entsetzt und getotet zu haben behauptete: er lebt noch immer, regiert noch immer - denn wie einst der König im alten Frankreich nie starb, so stirbt im neuen Frankreich auch der Kaiser nicht - und eben indem er sich jett Napoleon III. nennen läßt, protestiert er gegen den Anschein, als habe er je aufgehört zu regieren, und indem die auswärtigen Mächte den heutigen Kaiser unter diesem Namen anerkannten, versöhnen sie das französische Nationalgefühl durch einen eben so klugen wie gerechten Widerruf früherer Beleidigung.

Die Konsequenzen einer solchen Rehabilitation sind une endlich und werden gewiß heilfam sein für alle Völker

Europas, namentlich für die Deutschen. Es ift nur schade, daß so viele der alten Waterloo-Belden diese Zeit nicht erlebt. Ihr Achilles, der herzog von Wellington, hatte davon schon einen Vorgeschmad, und bei dem letten Waterloos Diner, das er mit seinen Myrmidonen am Jahress tag der Schlacht feierte, soll er miserabler und Patenjam: merlicher als je ausgesehen haben. Er ift auch bald bernach verredt, und John Bull fteht an seinem Grab, Pragt sich hinter den Ohren und brummt: "So hab' ich mich nun umsonft in die ungeheure Schuldenlast gestürzt, die mich zwingt, wie ein Galeerenstlave zu arbeiten - mas nutt mir jett die Schlacht bei Waterloo?" Ja, diese hat jett ihre frühere schnode Bedeutung verloren, und Waterloo ist nur der Name einer verlorenen Schlacht, nichts mehr, nichts weniger, wie etwa Crecy und Azincourt, oder, um deutsch zu reden, wie Jena und Austerlig.

Ich habe oben erwähnt, bei welcher traurigen Gelegenheit ich ein Preuße wurde. Ich war geboren im letzten Jahre des vorigen Jahrhunderts zu Düsseldorf, der hauptstadt des Bergogtums Berg, welches damals den Kurfürften von der Dfalz gehörte. Als die Dfalz dem Saufe Bayern anheimfiel, und der bagrische Fürst Maximilian Tofeph vom Kaiser zum Konig von Bayern erhoben, und jein Reich durch einen Teil von Tirol und andern angrenzenden Ländern vergrößert wurde, hat der Konig von Bayern das herzogtum Berg zugunsten Joachim Murats, Schwagers des Kaisers, abgetreten; diesem lettern mard nun, nachdem seinem Berzogtum noch angrenzende Provinzen hinzugefügt worden, als Großherzog von Berg gehuldigt. Aber zu jener Zeit ging das Avancement sehr schnell, und es dauerte nicht lange, so machte der Kaiser den Schwager Murat zum Konig von Neapel, und derselbe entsagte der Souveranetat des Großherzogtums Berg zugunften des 284

Prinzen François, welcher ein Neffe des Kaisers und ältester Sohn des Königs Ludwig von Holland und der schönen Königin Hortense war. Da derselbe nie abdizierte, und sein Fürstentum, das von den Preußen offupiert ward, nach seinem Ableben dem Sohne des Königs von Holland, dem Prinzen Louis Napoleon Bonaparte, de jure zusiel, so ist letzterer, welcher setzt auch Kaiser der Franzosen ist, mein legitimer Souveran.

An einem andern Orte, in meinen Memoiren, erzähle ich weitläufiger, als es hier geschehen durfte, wie ich nach der Juliusrevolution nach Daris übersiedelte, mo ich seitdem ruhig und zufrieden lebe. Was ich mahrend der Restauration getan und gelitten, wird ebenfalls zu einer Zeit mitgeteilt werden, wo die uneigennützige Absicht solcher Mitteilungen keinem Zweifel und keiner Verdächtigung begegnen kann. - - 3ch hatte viel getan und gelitten, und als die Sonne der Juliusrevolution in Frankreich aufging, war ich nachgerade sehr mude geworden und bedurfte einiger Erholung. Auch ward mir die heimatliche Luft taglich ungesunder, und ich mußte ernstlich an eine Deranderung des Klimas denken. Ich hatte Visionen; die Wolkenzuge angstigten mich und schnitten mir allerlei fatale Fragen. Es kam mir manchmal vor, als sei die Sonne eine preußische Kokarde; des Nachts traumte ich von einem haklichen schwarzen Geier, der mir die Leber fraß, und ich ward sehr melancholisch. Dazu hatte ich einen alten Berliner Justigrat kennen gelernt, der viele Jahre auf der Festung Spandau zugebracht und mir erzählte, wie es unangenehm sei, wenn man im Winter die Gifen tragen muffe. Ich fand es in der Tat sehr unchristlich, daß man den Menschen die Sisen nicht ein bischen warme. Wenn man uns die Ketten ein wenig warmte, wurden sie keinen so unangenehmen Cindrud machen, und selbst frostelnde Naturen Bonnten

sie dann gut ertragen; man sollte auch die Vorsicht ans wenden, die Ketten mit Effenzen von Rosen und Lorbeeren zu parfumieren, wie es hierzulande geschieht. Ich frug meinen Justigrat, ob er zu Spandau oft Austern zu essen bekommen? Er sagte: nein, Spandau sei zu weit vom Meere entfernt. Auch das Fleisch, sagte er, sei dort rar, und es gabe dort kein anderes Geflügel als die Fliegen, die einem in die Suppe sielen. Zu gleicher Zeit lernte ich einen französischen Kommis Doyageur kennen, der für eine Weinhandlung reifte und mir nicht genug zu rühmen wußte, wie luftig man jett in Paris lebe, wie der himmel dort voller Seigen hange, wie man dort von morgens bis abendo die Marseillaise und »En avant marchons« und »Lafayette aux cheveux blancs« singe, und Freiheit, Gleichheit und Bruderschaft an allen Strafeneden ge= schrieben stehe: dabei lobte er auch den Champagner seines hauses, von dessen Adresse er mir eine große Anzahl Exemplare gab, und er versprach mir Empfehlungsbriefe fur die besten Pariser Restaurants, im Fall ich die hauptstadt zu meiner Erheiterung besuchen wollte. Da ich nun wirflich einer Aufheiterung bedurfte, und Spandau zu weit vom Meere entfernt ist, um dort Austern zu essen, und mich die Spandauer Geflügelsuppen nicht sehr lockten, und auch obendrein die preußischen Ketten im Winter sehr kalt sind und meiner Gesundheit nicht zuträglich sein konnten, so entschloß ich mich, nach Paris zu reisen und im Daterland des Champagners und der Marseillaise jenen zu trinken und diese lettere nebst »En avant marchons« und »La= favette aux cheveux blancs« singen zu hören.

Den 1. Mai 1831 fuhr ich über den Rhein. Den alten Flußgott, den Vater Rhein, sah ich nicht, und ich bes gnügte mich, ihm meine Visitenkarte ins Wasser zu werfen. Er saß, wie man mir sagte, in der Tiefe und studierte 286

wieder die französische Grammatik von Meidinger, weil er nämlich während der preußischen Herrschaft große Rückschritte im Französischen gemacht hatte und sich jest eventualiter aufs neue einüben wollte. Ich glaubte, ihn unten konjugieren zu hören: »J'aime, tu aimes, il aime, nous aimons« — Was liebt er aber? In keinem Fall die Preußen. Den Straßburger Münster sah ich nur von fern; er wackelte mit dem Kopfe wie der alte getreue Ecart, wenn er einen jungen Fant erblickt, der nach dem Venusberge zieht.

Bu St. Denis erwachte ich aus einem fußen Morgenschlafe und hörte zum erstenmal den Ruf der Coucous führer: "Daris! Daris!" sowie auch das Schellengeklingel der Coco-Verkaufer. hier atmet man ichon die Luft der hauptstadt, die am horizonte bereits sichtbar. Gin alter Schelm von Lohnbedienter wollte mich bereden, die Konigsgraber zu besuchen, aber ich war nicht nach Frankreich gekommen, um tote Konige zu sehen; ich begnügte mich damit, mir von jenem Cicerone die Legende des Ortes erzählen zu lassen, wie nämlich der bose Beidenkonig dem Beiligen Denis den Kopf abschlagen ließ, und dieser mit dem Kopf in der hand von Daris nach St. Denis lief, um sich dort begraben und den Ort nach seinem Namen nennen zu lassen. Wenn man die Entfernung bedenke, fagte mein Erzähler, muffe man über das Wunder staunen, daß jemand so weit zu Fuß ohne Kopf gehen konnte doch setzte er mit einem sonderbaren Lächeln hinzu: »Dans des cas pareils, il n'y a que le premier pas qui coûte.« Das war zwei Franken wert, und ich gab sie ihm, pour l'amour de Voltaire. In zwanzig Minuten war ich in Daris und 30g ein durch die Triumphpforte des Boule= vards St. Denis, die ursprünglich zu Shren Ludwigs XIV. errichtet worden, jest aber zur Verherrlichung meines Cinques in Daris diente. Wahrhaft überraschte mich die

Menge von geputten Leuten, die fehr geschmackvoll ge-Heidet waren wie Bilder eines Modejournals. Dann imponierte mir, daß sie alle französisch sprachen, was bei uns ein Kennzeichen der vornehmen Welt; hier ist also das gange Volk so vornehm wie bei uns der Adel. Die Manner waren alle so höflich, und die schonen Frauen so lachelnd. Gab mir jemand unversehens einen Stoß, ohne gleich um Verzeihung zu bitten, fo konnte ich darauf wetten, daß es ein Landsmann mar; und wenn irgendeine Schone etmas allzu fauerlich aussah, so hatte sie entweder Sauer-Fraut gegessen, oder sie konnte Klopstod im Original lesen. Ich fand alles so amusant, und der himmel war so blau und die Luft so liebenswürdig, so generos, und dabei flimmerten noch hie und da die Lichter der Julisonne; die Wangen der schonen Lutetia waren noch rot von den Flammenkuffen diefer Sonne, und an ihrer Bruft mar noch nicht gang verwelkt der brautliche Blumenstrauß. An den Straßeneden waren freilich hie und da die liberté, égalité, fraternité schon wieder abgewischt. Ich besuchte sogleich die Restaurants, denen ich empfohlen war; diese Speisewirte versicherten mir, daß sie mich auch ohne Empfehlungs. schreiben aut aufgenommen hatten, da ich ein so honettes und diftinguiertes Außere besäße, das sich von selbst empfehle. Die hat mir ein deutscher Gartoch dergleichen gesagt, wenn er auch ebenso dachte; so ein Flegel meint, er musse uns das Angenehme verschweigen, und seine deutsche Offenheit verpflichte ihn, nur widerwartige Dinge uns ins Gesicht zu sagen. In den Sitten und sogar in der Sprache der Franzosen ist so viel köstliche Schmeichelei, die so wenig Postet, und doch so wohltatig und erquidend. Meine Seele, die arme Sensitive, welche die Schen vor vaterlandischer Grobheit so febr zusammengezogen hatte, erschloß sich wieder jenen schmeichlerischen Lauten der französischen 21ra 288

banitat. Gott hat uns die Junge gegeben, damit wir unsern Mitmenschen etwas Angenehmes sagen.

Mit dem Frangosischen haperte es etwas bei meiner Ankunft; aber nach einer halbstundigen Unterredung mit einer Heinen Blumenhandlerin im Dassage de l'Opéra ward mein Französisch, das seit der Schlacht bei Waterloo eingerostet war, wieder flussig, ich stotterte mich wieder hinein in die galantesten Konjugationen und erklärte der Kleinen sehr verständlich das Linneische System, wo man die Blumen nach ihren Staubfaden einteilt; die Kleine folgte einer andern Methode und teilte die Blumen ein in solche, die gut rochen, und in solche, welche stanten. Ich glaube, auch bei den Mannern beobachtete sie dieselbe Klassistation. Sie war erstaunt, daß ich trot meiner Jugend so gelehrt sei, und posaunte meinen gelehrten Ruf im gangen Dassage de l'Opéra. Ich sog auch hier die Wohldufte der Schmeichelei mit Wonne ein und amusierte mich sehr. Ich wandelte auf Blumen, und manche gebratne Taube flog mir ins offne, gaffende Maul. Wieviel Amusantes sah ich hier bei meiner Ankunft! Alle Notabilitäten des öffentlichen Ergötzens und der offiziellen Lächerlichkeit. Die ernsthaften Frangofen waren die amufanteften. Ich fah Arnal, Bouffe, Dejazet, Dubureau, Odry, Mademoiselle Georges und die große Marmite im Inpalidenpalaste. Ich sah die Morque, die Académie française, wo ebenfalls viele unbekannte Deichen ausgestellt, und endlich die Netropolis des Luxembourg, worin alle Mumien des Meineids mit den einbalfamierten falfchen Siden, die sie allen Dynastien der französischen Dharaonen geschworen. Ich sah im Jardin des Dlantes die Giraffe, den Bod mit drei Beinen und die Kanguruhs, die mich gang besonders amusierten. Ich fah auch herrn von Lafagette und seine weißen haare, lettere aber sah ich aparte, da solche in einem Medaillon B V 19 289

befindlich waren, welches einer schonen Dame am halse bing, während er felbft, der held beider Welten, eine braune Derude trug wie alle alte Frangosen. Ich besuchte die konigliche Bibliothek und fah hier den Konservateur der Medaillen, die eben gestohlen worden; ich sah dort auch in einem obsturen Korridor den Zodiatus von Dhontera, der einst so viel Aufsehen erregt hatte, und am selben Tage fah ich Madame Recamier, die berühmtefte Schonheit zur Zeit der Merowinger, sowie auch herrn Ballanche, der zu den pièces justificatives ihrer Tugend gehörte, und den sie seit unden licher Zeit überall mit sich herumschleppte. Leider sah ich nicht herrn von Chateaubriand, der mich gewiß amufiert hatte. Dafur fah ich aber in der Grande Chaumière den père Lahire, in einem Momente, wo er bougrement en colère war; er hatte eben zwei junge Robes, pierre mit weit aufgellappten weißen Tugendwesten bei den Kragen erfaßt und vor die Ture gesett; einen Beinen Saint-Just, der sich mausig machte, schmiß er ihnen nach, und einige hubsche Citoyennes des Quartier Latin, welche über Verletzung der Menschheitsrechte Hagten, hatte schier dasselbe Schicksal betroffen. In einem andern ähnlichen Lokal sah ich den berühmten Chiccord; den berühmten Lederhandler und Cancantanger, eine vierschrötige Figur, deren rotaufgedunsenes Gesicht gegen die blendend meiße Krawatte vortrefflich abstach; steif und ernsthaft glich er einem Mairie-Adjunkten, der sich eben anschickt, eine Rosière zu befranzen. Ich bewunderte seinen Tanz, und ich sagte ihm, daß derselbe große Abnlichkeit habe mit dem antiken Silenostang, den man bei den Dionysien tangte, und der von dem würdigen Erzicher des Bacchus, dem Silenos, seinen Namen empfangen. herr Chiccard sagte mir viel Schmeichelhaftes über meine Gelehrsamkeit und prafentierte mich einigen Damen seiner Bekanntschaft, die ebenfalls 200

nicht ermangelten, mein gründliches Wissen herumzurühmen, so daß sich bald mein Ruf in ganz Paris verbreitete, und die Direktoren von Zeitschriften mich aufsuchten, um meine Kollaboration zu gewinnen.

Bu den Personen, die ich bald nach meiner Ankunft in Paris sah, gehört auch Victor Bohain, und ich erinnere mich mit Freude dieser jovialen, geistreichen Figur, die durch liebenswürdige Anregungen viel dazu beitrug, die Stirne des deutschen Traumers zu entwolken und sein vergramtes Berg in die Beiterkeit des frangofischen Lebens einzuweihen. Er hatte damals die »Europe littéraire« gestiftet, und als Direktor derselben kam er zu mir mit dem Ansuchen, einige Artitel über Deutschland in dem Genre der Frau von Staël fur seine Zeitschrift zu schreiben. Ich versprach, die Artikel zu liefern, jedoch ausdrücklich bemertend, daß ich sie in einem gang entgegengesetten Genre schreiben wurde. "Das ist mir gleich" - war die lachende Antwort - naußer dem genre ennuyeux gestatte ich wie Voltaire jedes Genre." Damit ich armer Deutscher nicht in das genre ennuyeux verfiele, lud Freund Bohain mich oft zu Tische und begoß meinen Geift mit Champagner. Niemand wußte besser wie er ein Diner anzuordnen, mo man nicht bloß die beste Küche, sondern auch die Postlichste Unterhaltung genoß; niemand wußte so gut wie er als Wirt die honneurs zu machen, niemand so gut zu reprasentieren wie Victor Bohain - auch hat er gewiß mit Recht seinen Aktionaren der »Europe littéraire« hunderttausend Franken Repräsentationskosten angerechnet. Seine Frau war fehr hubsch und besaß ein niedliches Windspiel, welches Tieli hieß. Zu dem humor des Mannes trug sogar sein holzernes Bein etwas bei, und wenn er allerliebst um den Tisch herumhumpelnd seinen Gaften Champagner einschenkte, glich er dem Dulkan, als derfelbe das Amt hebes ver-

richtete in der jauchzenden Gotterversammlung. Wo ift er jent? Ich habe lange nichts von ihm gehort. Zulett, vor etwa zehn Jahren, sah ich ihn in einem Wirtshause zu Grandville; er war von England, wo er sich aufhielt, um die Polossale englische Nationalschuld zu studieren und bei dieser Gelegenheit seine Beinen Privatschulden zu vergessen, nach jenem hafenstädtchen der Basse-Normandie auf einen Jag herübergekommen, und hier fand ich ihn an einem Tischen sitzend neben einer Bouteille Champagner und einem vierschrötigen Spiegburger mit Purzer Stirn und aufgesperrtem Maule, dem er das Projekt eines Geschäftes auseinandersetzte, woran, wie Bohain mit beredsamen Zahlen bewies, eine Million zu gewinnen war. Bohains spekulativer Geist war immer sehr groß, und wenn er ein Ge= schaft erdachte, stand immer eine Million Gewinn in Aussicht, nie weniger als eine Million. Die Freunde nannten ihn daher auch Messer Millione, wie einst Marco Daulo in Venedig genannt wurde, als derfelbe nach feiner Rud-Lehr aus dem Morgenlande den maulaufsperrenden Lands leuten unter den Arkaden des Sankt Marco-Plates von den hundert Millionen und wieder hundert Millionen Einwohnern erzählte, welche er in den Landern, die er bereist, in China, der Tartarei, Indien ufm., gesehen habe. Die neuere Geographie hat den berühmten Venezianer, den man lange für einen Aufschneider hielt, wieder zu Shren gebracht, und auch von unserm Pariser Messer Millione dürfen wir behaupten, daß seine industriellen Projekte immer großartig richtig ersonnen waren und nur durch Zufällig-Peiten in der Ausführung miglangen; manche brachten große Gewinne, als sie in die Bande von Dersonen tamen, die nicht so gut die honneurs eines Geschäftes zu machen, die nicht so prachtvoll zu repräsentieren wußten wie Victor Bohain. Auch die »Europe littéraire« war eine vortreff= 292

liche Konzeption, ihr Erfolg schien gesichert, und ich habe ihren Untergang nie begriffen. Noch den Vorabend des Tages, wo die Stockung begann, gab Victor Bohain in den Redaktionsfalen des Tournals einen glanzenden Ball. wo er mit seinen dreihundert Aktionaren tangte, gang so wie einst Leonidas mit seinen dreihundert Spartanern den Tag vor der Schlacht bei den Thermopylen. Jedesmal, wenn ich in der Galerie des Louvre das Gemalde von David sehe, welches diese antik heroische Szene darftellt, denke ich an den erwähnten letten Tang des Dictor Bobain; gang ebenso wie der todesmutige Konig des Davidischen Bildes stand er auf einem Beine; es mar dieselbe Hassische Stellung. - Wanderer! wenn du in Paris die Chaussée d'Antin nach den Boulevards herabwandelst und dich am Ende bei einem schmutigen Tal, das die Rue basse du Rempart geheißen, befindeft, misse! du stehst hier vor den Thermopylen der »Europe littéraire«, mo Victor Bohain beldenkühn fiel mit seinen dreihundert Aktionaren!

Die Aufsätze, die ich, wie gesagt, für jene Zeitschrift zu verfassen hatte und darin abdrucken ließ, gaben mir Verzanlassung, in weiterer Ausführung über Deutschland und seine geistige Entwickelung mich auszusprechen, und es entzstand dadurch das Buch das du, teurer Leser! jett in Händen hast. Ich wollte nicht bloß seinen Zweck, seine Tendenz, seine geheimste Absicht, sondern auch die Senesis des Buches hier offenbaren, damit jeder um so sicherce ermitteln könne, wieviel Glauben und Zutrauen meine Mitzteilungen verdienen. Ich schrieb nicht im Senre der Frau von Staël, und wenn ich mich auch bestrebte, so wenig ennuyant wie möglich zu sein, so verzichtete ich doch im voraus auf alle Effekte des Stiles und der Phrase, die man bei Frau von Staël, dem größten Autor Frankreichs während dem Empire, in so hohem Grade antrisst. Ja,

die Verfasserin der "Corinne" überragt nach meinem Bedunken alle ihre Zeitgenossen, und ich kann das sprühende Feuerwert ihrer Darftellung nicht genug bewundern; aber dieses Feuerwert laft leider eine übelriechende Dunkelheit jurud, und wir muffen eingefteben, ihr Genie ift nicht fo geschlechtlos, wie nach der frühern Behauptung der Frau von Staël das Genie sein soll; ihr Genie ift ein Weib, besitzt alle Gebrechen und Launen des Weibes, und es war meine Pflicht als Mann, dem glanzenden Cancan dieses Genies zu widersprechen. Es war um so notwendiger, da die Mitteilungen in ihrem Buch »De l'Allemagne« sich auf Gegenstände bezogen, die den Frangosen unbekannt waren und den Reis der Neuheit besaffen, 3. B. alles, was Bezug hat auf deutsche Philosophie und romantische Schule. Ich glaube in meinem Buche absonderlich über erstere die ehrlichste Auskunft erteilt zu haben, und die Beit hat bestätigt, was damals, als ich es vorbrachte, unerhört und unbegreiflich schien.

Ja, was die deutsche Philosophie betrifft, so hatte ich unumwunden das Schulgeheimnis ausgeplaudert, das, eingewidelt in scholastische Formeln, nur den Singeweihten der erften Klasse bekannt war. Meine Offenbarungen erregten hierzulande die größte Verwunderung, und ich erinnere mich, daß sehr bedeutende frangosische Denter mir naiv gestanden, sie hatten immer geglaubt, die deutsche Philosophie sei ein gewisser mystischer Nebel, worin sich die Gottheit wie in einer heiligen Wolkenburg verborgen halte, und die deutschen Philosophen seien ekstatische Seher. die nur Frommigkeit und Gottesfurcht atmeten. Es ist nicht meine Schuld, daß dieses nie der Fall gewesen, daß die deutsche Philosophie just das Gegenteil ift von dem, was wir bisher Frommigkeit und Gottesfurcht nannten, und daß unfre modernsten Philosophen den vollständigsten 294

Atheismus als das lette Wort unfrer deutschen Philosophie proklamierten. Sie rissen schonungslos und mit bacchantischer Lebenslust den blauen Vorhang vom deutschen Himmel und riesen: "Sehet, alle Gottheiten sind entflohen, und dort oben sitzt nur noch eine alte Jungser mit bleiernen Händen und traurigem Herzen: die Notwendigkeit."

Ach! was damals so befremdlich Hang, wird jest jenseits des Rheins auf allen Dachern gepredigt, und der fanatische Eifer mancher dieser Prädikanten ift entsetzlich! Wir haben jest fanatische Monche des Atheismus, Großinguisitoren des Anglaubens, die den herrn von Voltaire verbrennen lassen wurden, weil er doch im Bergen ein verstodter Deist gewesen. Solange solche Doktrinen noch Geheimgut einer AristoPratie von Geistreichen blieben und in einer vornehmen Koterie=Sprache besprochen murden, welche den Bedienten, die aufwartend hinter uns standen, während wir bei unsern philosophischen Detits-Soupers blasphemierten, unverständlich war - so lange gehorte auch ich zu den leichtsinnigen Ciprits-Forts, wovon die meisten jenen liberalen Grands-Seigneurs glichen, die kurg vor der Revolution mit den neuen Umfturzideen die Langeweile ihres mußigen hoflebens zu verscheuchen suchten. Als ich aber mertte, daß die robe Plebe, der Janhagel, ebenfalls dieselben Themata zu diskutieren begann in seinen schmutzigen Sumposien, wo statt der Wachskerzen und Girandolen nur Talglichter und Tranlampen leuchteten, als ich sah, daß Schmierlappen von Schufter- und Schneidergesellen in ihrer plumpen Berbergsprache die Existenz Gottes zu leugnen sich unterfingen - als der Atheismus anfing, fehr ftart nach Kafe, Branntwein und Tabal' zu ftinken: da gingen mir plotzlich die Augen auf, und mas ich nicht durch meinen Verstand begriffen hatte, das begriff ich jett durch den Geruchssinn,

durch das Migbehagen des Ekels, und mit meinem Atheis= mus hatte es, gottlob! ein Ende.

Um die Wahrheit zu sagen, es mochte nicht bloß der Etel fein, was mir die Grundfate der Gottlosen verleidete und meinen Rudtritt veranlafte. Es war hier auch eine gewisse weltliche Besorgnis im Spiel, die ich nicht überwinden konnte; ich fah nämlich, daß der Atheismus ein mehr oder minder geheimes Bundnis geschlossen mit dem schauderhaft nachtesten, gang feigenblattlosen, kommunen Kommunismus. Meine Scheu vor dem lettern hat mahr= lich nichts gemein mit der Furcht des Gludspilzes, der für seine Kapitalien gittert, oder mit dem Verdruß der wohlhabenden Gewerbsleute, die in ihren Ausbeutungs= geschäften gehemmt zu werden fürchten: nein, mich be-Hemmt vielmehr die geheime Angst des Künstlers und des Gelehrten, die wir unfre gange moderne Zivilisation, die mühselige Errungenschaft so vieler Jahrhunderte, die Frucht der edelsten Arbeiten unsrer Vorganger, durch den Sieg des Kommunismus bedroht sehen. Fortgeriffen von der Strömung großmütiger Gesinnung, mogen wir immerbin die Interessen der Kunft und Wissenschaft, ja alle unfre Dartikularintereffen dem Gesamtintereffe des leidenden und unterdrückten Volkes aufopfern: aber wir konnen uns nimmermehr verhehlen, wessen wir uns zu gewärtigen haben, sobald die große rohe Masse, welche die einen das Volt, die andern den Dobel nennen, und deren legitime Souveranetat bereits langft proflamiert worden, zur wirtlichen herrschaft tame. Sang besonders empfindet der Dichter ein unheimliches Grauen vor dem Regierungs: antritt dieses tappischen Souverans. Wir wollen gern für das Volt uns opfern, denn Selbstaufopferung gehort gu unsern raffiniertesten Genussen - die Emanzipation des Volles war die große Aufgabe unseres Lebens, und wir 296

haben dafür gerungen und namenloses Slend ertragen in der Heimat wie im Exile — aber die reinliche, sensitive Natur des Dichters sträubt sich gegen sede persönlich nahe Berührung mit dem Volke, und noch mehr schrecken wir zusammen bei dem Sedanken an seine Liebkosungen, vor denen uns Sott bewahre! Sin großer Demokrat sagte einst: er würde, hätte ein König ihm die Hand gedrückt, sogleich seine Hand ins Feuer halten, um sie zu reinigen. Ich möchte in derselben Weise sagen: ich würde meine Hand waschen, wenn mich das souverane Volk mit seinem Händedruck bezehrt hätte.

O das Volk, dieser arme Konig in Lumpen, bat Schmeichler gefunden, die, viel schamloser als die Böflinge von Buzanz und Versailles, ihm ihren Weihrauchkessel an den Kopf schlugen. Diese Hoftakeien des Volkes rühmen beständig seine Vortrefflichkeiten und Tugenden und rufen begeistert: wie schon ist das Volk! wie gut ist das Volk! wie intelligent ift das Volk! - Nein, ihr lügt. Das arme Volk ist nicht schon; im Gegenteil, es ist sehr haklich. Aber diese häklichkeit entstand durch den Schmutz und wird mit demselben schwinden, sobald wir öffentliche Bader erbauen, wo Seine Majestät das Volk sich unentgeltlich baden Pann. Gin Studchen Seife konnte dabei nicht Schaden, und wir werden dann ein Dolk sehen, das hübsch propre ift, ein Volk, das sich gewaschen hat. Das Volk, deffen Gute so febr gepriesen wird, ist gar nicht gut; es ist manch= mal so bose wie einige andere Potentaten. Aber seine Bosheit kommt vom hunger; wir muffen forgen, daß das souverane Volk immer zu essen habe; sobald allerhochst dasselbe gehörig gefüttert und gesättigt sein mag, wird es cuch auch huldvoll und gnadig anlächeln, gang wie die andern. Seine Majestät das Volk ift ebenfalls nicht sehr intelligent: es ist vielleicht dummer als die andern, es ist

fast so bestialisch dumm wie feine Gunftlinge. Liebe und Vertrauen schenkt es nur denjenigen, die den Jargon seiner Leidenschaft reden oder heulen, mabrend es jeden braven Mann haft, der die Sprache der Vernunft mit ihm spricht, um es zu erleuchten und zu veredeln. So ift es in Daris, so war es in Jerusalem. Laft dem Dolt die Wahl zwischen dem Gerechtesten der Gerechten und dem scheußlichsten Strafenrauber, seid sicher, es ruft: "Wir wollen den Barnabas! Es lebe der Barnabas!" - Der Grund diefer Der-Pehrtheit ift die Unwissenheit; dieses Nationalubel muffen wir zu tilgen suchen durch öffentliche Schulen für das Dolt, wo ihm der Unterricht auch mit den dazu gehörigen Butterbroten und sonstigen Nahrungsmitteln unentgeltlich erteilt werde. - 2Ind wenn jeder im Volke in den Stand gesett ist, sich alle beliebigen Kenntnisse zu erwerben, werdet ihr bald auch ein intelligentes Volk sehen. - Vielleicht wird dasselbe am Ende noch so gebildet, so geistreich, so witig sein, wie wir es sind, nämlich wie ich und du, mein teurer Defer, und wir bekommen bald noch andre gelehrte Friscure, welche Verse machen wie Monsieur Jasmin zu Toulouse, und noch viele andre philosophische Flidschneider, welche ernsthafte Bucher schreiben wie unser Landsmann, der famose Weitling.

Bei dem Namen dieses famosen Weitling taucht mir plöglich mit all ihrem komischen Ernste die Szene meines ersten und letzten Zusammentreffens mit dem damaligen Tageshelden wieder im Sedächtnis herauf. Der liebe Sott, der von der Höhe seiner Himmelsburg alles sieht, lachte wohl herzlich über die saure Miene, die ich geschnitten haben muß, als mir in dem Buchladen meines Freundes Campe zu Hamburg der berühmte Schneidergesell entgegenztrat und sich als einen Kollegen ankundigte, der sich zu denselben revolutionären und atheistischen Doktrinen bez

Penne. Ich hatte wirklich in diesem Augenblick gewünscht, daß der liebe Gott gar nicht existiert haben mochte, damit er nur nicht die Verlegenheit und Beschamung sabe, worin mich eine solche saubre Genossenschaft versetzte! Der liebe Gott hat mir gewiß alle meine alten Frevel von Bergen verziehen, wenn er die Demutigung in Anschlag brachte, die ich bei jenem handwerksgruß des ungläubigen Knotentums, bei jenem Pollegialischen Zusammentreffen mit Weitling empfand. Was meinen Stolz am meiften perlette. war der gangliche Mangel an Respekt, den der Bursche an den Tag legte, mahrend er mit mir sprach. Er behielt die Mütze auf dem Kopf, und während ich vor ihm ftand, faß er auf einer Beinen holzbant, mit der einen hand sein zusammengezogenes rechtes Bein in die Bobe haltend, so daß er mit dem Knie fast sein Kinn berührte; mit der andern hand rieb er beständig dieses Bein oberhalb der Fußknochel. Diese unehrerbietige Dositur hatte ich anfangs den kauernden handwerksgewöhnungen des Mannes zugeschrieben, doch er belehrte mich eines Bessern, als ich ihn befrug, warum er beständig in erwähnter Weise sein Bein riebe? Er fagte mir nämlich im unbefangen gleichgültigften Tone, als handle es sich von einer Sache, die gang natur= lich, daß er in den verschiedenen deutschen Gefangnissen, worin er gesessen, gewöhnlich mit Ketten belaftet worden fei; und da manchmal der eiserne Ring, welcher das Bein anschloß, etwas zu eng gemesen, habe er an jener Stelle eine judende Empfindung bewahrt, die ihn zuweilen veranlasse, sich dort zu reiben. Bei diesem naiven Geständnis muß der Schreiber diefer Blatter ungefahr fo ausgesehen haben wie der Wolf in der asopischen Fabel, als er seinen Freund, den hund, befragt hatte, warum das Fell an seinem halse so abgescheuert sei, und dieser zur Antwort gab: "Des Nachts legt man mich an die Kette." - Ja,

ich gestehe, ich wich einige Schritte gurud, als der Schneider foldermaßen mit seiner widerwartigen Familiaritat von den Ketten sprach, womit ihn die deutschen Schließer 3us weilen belästigten, wenn er im Loch saß - "Loch! Schließer! Ketten!" lauter fatale Koterieworte einer geschlossenen Gesellschaft, womit man mir eine schreckliche Vertrautheit zu= mutete. Und es war hier nicht die Rede von jenen metaphorischen Ketten, die jett die ganze Welt trägt, die man mit dem größten Anstand tragen Pann, und die sogar bei Leuten von gutem Tone in die Mode gekommen - nein, bei den Mitgliedern jener geschlossenen Gesellschaft sind Ketten gemeint in ihrer eisernsten Bedeutung, Ketten, die man mit einem eisernen Ring ans Bein befestigt - und ich wich einige Schritte gurud, als der Schneider Weitling von solchen Ketten sprach. Nicht etwa die Furcht vor dem Sprichwort: "Mitgefangen, mitgehangen!" nein, mich schreckte vielmehr das Nebeneinandergebenktwerden.

Dieser Weitling, der jett verschollen, mar übrigens ein Mensch von Talent; es fehlte ihm nicht an Gedanken, und sein Buch, betitelt: "Die Barantien der Gesellschaft", war lange Zeit der Katechismus der deutschen Kommunisten. Die Anzahl dieser lettern hat sich in Deutschland mahrend der letzten Jahre ungeheuer vermehrt, und diese Partei ist zu dieser Stunde unstreitig eine der machtigften jenseits des Rheines. Die handwerker bilden den Kern einer Unglaubenvarmee, die vielleicht nicht sonderlich diszipliniert, aber in doktrineller Beziehung gang vorzüglich einexerziert ift. Diese deutschen handwerker bekennen sich größtenteils 3um Prassesten Atheismus, und sie sind gleichsam verdammt, dieser trostlosen Negation zu huldigen, wenn sie nicht in einen Widerspruch mit ihrem Dringip und somit in völlige Ohnmacht verfallen wollen. Diese Kohorten der Zerstörung, diese Sappeure, deren Axt das ganze gesellschaftliche Ge-300

baude bedroht, sind den Sleichmachern und Umwälzern in andern Ländern unendlich überlegen wegen der schrecklichen Konsequenz ihrer Doktrin; denn in dem Wahnsinn,
der sie antreibt, ist, wie Polonius sagen würde, Methode.

Das Verdienft, jene grauenhaften Erscheinungen, welche erft später eintrafen, in meinem Buche »De l'Allemagne« lange vorausgesagt zu haben, ist nicht von großem Belange. Ich konnte leicht prophezeien, welche Lieder einst in Deutschland gepfiffen und gezwitschert werden durften, denn ich sah die Vogel ausbruten, welche später die neuen Sangesweisen anstimmten. Ich sah, wie Begel mit seinem fast tomisch ernsthaften Gesichte als Bruthenne auf den fatalen Ciern faß, und ich horte fein Gadern. Chrlich gesagt, selten verstand ich ihn, und erst durch späteres Nachdenken gelangte ich zum Verständnis seiner Worte. Ich glaube, er wollte gar nicht verstanden sein, und daber sein verdausulierter Vortrag, daher vielleicht auch seine Vorliebe fur Personen, von denen er mußte, daß sie ihn nicht verständen, und denen er um so bereitwilliger die Chre seines nähern Umgangs gonnte. So wunderte sich jeder in Berlin über den intimen Verkehr des tieffinnigen Segel mit dem verstorbenen heinrich Beer, einem Bruder des durch seinen Ruhm allgemein bekannten und von den geistreichsten Tournalisten gefeierten Siacomo Meyerbeer. Jener Beer, nämlich der heinrich, war ein schier untluger Gesell, der auch wirklich späterhin von seiner Familie für blodsinnig erflärt und unter Kuratel gesetzt murde, weil er, anftatt sich durch sein großes Vermögen einen Namen gu machen in der Kunft oder Wissenschaft, vielmehr für läppische Schnurrpfeifereien seinen Reichtum vergeudete und 3. B. eines Tags für sechstausend Taler Spazierstode ge-Fauft hatte. Dieser arme Mensch, der weder fur einen großen Tragodiendichter noch für einen großen Sternguder

oder für ein lorbeerbefrangtes musikalisches Benie, einen Nebenbuhler von Mozart und Rossini, gelten wollte und lieber sein Geld für Spazierstode ausgab - diefer aus der Art geschlagene Beer genoß den vertrautesten Umgang hegels, er mar der Intimus des Philosophen, sein Dylades, und begleitete ihn überall wie fein Schatten. Der ebenso witzige wie talentbegabte Felix Mendelssohn suchte einst dieses Dhanomen zu erflaren, indem er behauptete: Begel perstande den Beinrich Beer nicht. Ich glaube aber jest, der wirfliche Grund jenes intimen Umgangs bestand darin, daß hegel überzeugt mar, heinrich Beer verftande nichts von allem, was er ihn reden hore, und er konnte daher in feiner Gegenwart fich ungeniert allen Geiftesergiekungen des Moments überlaffen. Überhaupt mar das Gespräch von hegel immer eine Art von Monolog, stofweis hervorgeseufzt mit Hangloser Stimme; das Barode der Ausdrude frappierte mich oft, und von lettern blieben mir viele im Gedachtnis. Gines ichonen hellgestirnten Abends ftanden wir beide nebeneinander am Fenfter, und ich, ein zweiundzwanzigjähriger junger Mensch, ich hatte eben gut gegessen und Kaffee getrunten, und ich sprach mit Schwarmerei von den Sternen und nannte sie den Aufenthalt der Seligen. Der Meifter aber brummelte vor sich bin: "Die Sterne, hum! hum! die Sterne sind nur ein leuchtender Aussatz am himmel." - "Im Gotteswillen" - rief ich - "es gibt alfo droben kein gludliches Lokal, um dort die Tugend nach dem Tode zu belohnen?" Jener aber, indem er mich mit seinen bleichen Augen ftier ansah, sagte schneidend: "Sie wollen also noch ein Trinkgeld dafür haben, daß Sie Ihre franke Mutter gepflegt und Ihren herrn Bruder nicht vergiftet haben?" -Bei diesen Worten sah er sich angstlich um, doch er schien gleich wieder beruhigt, als er bemerkte, daß nur heinrich Beer herangetreten mar, um ihn zu einer Partie Whist einzuladen. 302

Wie schwer das Verständnis der Begelschen Schriften ift, wie leicht man sich hier tauschen kann und zu verfteben glaubt, mahrend man nur dialektische Formeln nachzukonstruseren gelernt, das merkte ich erst viele Jahre später hier in Paris, als ich mich damit beschäftigte, aus dem abstrakten Schulidiom jene Formeln in die Muttersprache des gesunden Verstandes und der allgemeinen Verständlichkeit, ins Frangosische, ju überseten. hier muß der Dolmetsch bestimmt missen, mas er zu sagen hat, und der verschämteste Begriff ist gezwungen, die mustischen Gewander fallen zu lassen und sich in seiner Nachtheit zu zeigen. Ich hatte nämlich den Vorsatz gefaßt, eine allgemein verftandliche Darftellung der gangen Begelschen Philosophie zu verfassen, um sie einer neuern Ausgabe meines Buches »De l'Allemagne« als Erganzung desselben einzuverleiben. Ich beschäftigte mich während zwei Jahren mit dieser Arbeit, und es gelang mir nur mit Not und Anstrengung, den sproden Stoff zu bewaltigen und die abftraktesten Partien so populär als möglich vorzutragen. Doch als das Wert endlich fertig war, erfaste mich bei seinem Anblick ein unheimliches Grauen, und es kam mir vor, als ob das Manustript mich mit fremden, ironischen, ja boshaften Augen ansahe. Ich war in eine sonderbare Derlegenheit geraten: Autor und Schrift paften nicht mehr jusammen. Es hatte sich nämlich um jene Zeit der oben ermähnte Widermille gegen den Atheismus schon meines Gemuts bemeistert, und da ich mir gesteben mußte, daß allen diefen Gottlosigkeiten die Begelsche Philosophie den furchtbarften Vorschub geleistet, ward sie mir außerst unbehaglich und fatal. Ich empfand überhaupt nie eine all= Bugrofe Begeifterung fur diese Philosophie, und von Aberzeugung konnte in bezug auf dieselbe gar nicht die Rede sein. Ich mar nie abstrakter Denker, und ich nahm die Synthese

der hegelschen Dottrin ungeprüft an, da ihre Folgerungen meiner Eitelkeit schmeichelten. Ich war jung und stol3, und es tat meinem hochmut wohl, als ich von hegel erfuhr, daß nicht, wie meine Großmutter meinte, der liebe Gott, der im himmel residiert, sondern ich selbst hier auf Erden der liebe Gott sei. Dieser torichte Stolz übte feineswege einen verderblichen Ginfluß auf meine Gefühle, die er vielmehr bis zum heroismus steigerte; und ich machte damals einen solchen Aufwand von Großmut und Selbitaufopferung, daß ich dadurch die brillantesten hochtaten jener guten Spiefburger der Tugend, die nur aus Pflichtgefühl handelten und nur den Gesetzen der Moral ge= horchten, gewiß außerordentlich verdunkelte. War ich doch selber jett das lebende Gesetz der Moral und der Quell alles Rechtes und aller Befugnis. Ich war die Ursitt= lichkeit, ich war unfundbar, ich war die inkarnierte Reinbeit; die anrüchigiten Magdalenen wurden purifiziert durch die lauternde und suhnende Macht meiner Liebesflammen, und fledenlos wie Lilien und errotend wie leusche Rosen, mit einer gang neuen Jungfraulichkeit, gingen sie hervor aus den Almarmungen des Gottes. Diese Restaurationen beschädigter Magdtumer, ich gestehe es, erschöpften zuweilen meine Krafte. Aber ich gab ohne zu feilschen, und unerschöpflich war der Born meiner Barmherzigkeit. Ich war gang Liebe und war gang frei von hak. Ich rachte mich auch nicht mehr an meinen Feinden, da ich im Grunde keinen Feind mehr hatte oder vielmehr niemand als solchen anerkannte: für mich gab es jett nur noch Ungläubige, die an meiner Gottlichkeit zweifelten - Jede Unbill, die sie mir antaten, war ein Sakrilegium, und ihre Schmahungen waren Blasphemien. Solche Gottlosigkeiten konnte ich freilich nicht immer ungeahndet lassen, aber alsdann mar es nicht eine menschliche Rache, sondern die Strafe Gottes. die den Sünder traf. Bei dieser höhern Gerechtigkeitse pflege unterdrückte ich zuweilen mit mehr oder weniger Mühe alles gemeine Mitleid. Wie ich keine Feinde besaß, so gab es für mich auch keine Freunde, sondern nur Släubige, die an meine Herrlichkeit glaubten, die mich anbeteten, auch meine Werke lobten, sowohl die versissierten wie die, welche ich in Prosa geschaffen, und dieser Gemeinde von wahrhaft Frommen und Andächtigen tat ich sehr viel Gutes, zumal den jungen Devotinnen.

Aber die Repräsentationskosten eines Gottes, der sich nicht lumpen lassen will und weder Leib noch Börse schont, sind ungeheuer; um eine solche Rolle mit Anstand zu spielen, find besonders zwei Dinge unentbehrlich: viel Geld und viel Gesundheit. Leider geschah es, daß eines Tages - im Februar 1848 - diese beiden Requisiten mir abhanden kamen, und meine Gottlichkeit geriet dadurch fehr in Stoden. Bum Glud mar das verehrungswürdige Dublikum in jener Zeit mit so großen unerhörten, fabelhaften Schauspielen beschäftigt, daß dasselbe die Veranderung, die damals mit meiner Heinen Derson vorging, nicht besonders bemerken mochte. Ta, sie waren unerhort und fabelhaft, die Ereignisse in jenen tollen Februartagen, wo die Weisheit der Klügften zuschanden gemacht und die Auserwählten des Blodfinns aufs Schild gehoben murden Die Letten murden die erften, das Unterfte kam zu oberft, sowohl die Dinge wie die Gedanken waren umgestürzt, es war wirklich die perkehrte Welt. - Ware ich in dieser unsinnigen, auf den Kopf gestellten Zeit ein vernünftiger Mensch gewesen, so batte ich gewiß durch jene Greignisse meinen Verstand verloren, aber verrudt, wie ich damals war, mußte das Gegenteil geschehen, und sonderbar! juft in den Tagen des allgemeinen Wahnsinns kam ich selber wieder zur Dernunft! Gleich vielen andern heruntergetommenen Gottern 305 5 V 20

iener Amsturaperiode, mußte auch ich kummerlich abdanken und in den menschlichen Drivatstand wieder gurudtreten. Das war auch das Gescheiteste, das ich tun konnte. Ich Pehrte gurud in die niedre Burde der Gottesgeschopfe, und ich huldigte wieder der Allmacht eines hochsten Wesens, das den Geschicken dieser Welt vorsteht und das auch binfuro meine eignen irdischen Angelegenheiten leiten sollte. Lettere maren mahrend der Zeit, wo ich meine eigne Vorsehung mar, in bedenkliche Verwirrung geraten, und ich war froh, sie gleichsam einem himmlischen Intendanten zu übertragen, der sie mit seiner Allwissenheit wirklich viel beffer beforgt. Die Exifteng eines Gottes mar feitdem für mich nicht bloß ein Quell des Beils, sondern sie überhob mich auch aller jener qualerischen Rechnungsgeschäfte, die mir fo verhaßt, und ich verdante ihr die größten Ersparnisse. Wie für mich, brauche ich jett auch nicht mehr für andre zu forgen, und seit ich zu den Frommen gehore, gebe ich fast gar nichts mehr aus fur Interstützung von Bulfsbedurftigen; - ich bin zu bescheiden, als daß ich der göttlichen Fürsehung wie ehemals ins handwert pfuschen sollte, ich bin kein Gemeindeversorger mehr, kein Nachaffer Gottes, und meinen ehemaligen klienten habe ich mit frommer Demut angezeigt, daß ich nur ein armseliges Menschengeschöpf bin, eine seufzende Kreatur, die mit der Weltregierung nichts mehr zu schaffen hat, und daß sie sich hinfuro in Not und Trubsal an den Berrgott wenden mußten, der im himmel wohnt, und dessen Budget ebenso unermeglich wie seine Gute ift, mabrend ich armer Exgott jogar in meinen gottlichsten Tagen, um meinen Wohltätig-Peitogeluften zu genügen, febr oft den Teufel an dem Schwanz ziehen mußte.

Tirer le diable par la queue ist in der Tat einer der glüdlichsten Ausdrüde der französischen Sprache, aber die 306

Sache selbst war höchst demütigend für einen Sott. Ja, ich bin froh, meiner angemaßten Slorie entledigt zu sein, und kein Philosoph wird mir semals wieder einreden, daß ich ein Sott sei! Ich bin nur ein armer Mensch, der obenschein nicht mehr ganz gesund und sogar sehr krank ist. In diesem Zustand ist es eine wahre Wohltat für mich, daß es semand im himmel gibt, dem ich beständig die Litanei meiner Leiden vorwimmern kann, besonders nach Mitternacht, wenn Mathilde sich zur Ruhe begeben, die sie oft sehr nötig hat. Sottlob! in solchen Stunden bin ich nicht allein, und ich kann beten und stennen, soviel ich will und ohne mich zu genieren und ich kann ganz mein herz ausschütten vor dem Allerhöchsten und ihm manches vertrauen, was wir sogar unster eignen Frau zu verschweigen pstegen.

Nach obigen Geständnissen wird der geneigte Leser leichtlich begreifen, warum mir meine Arbeit über die Begeliche Philosophie nicht mehr behagte. Ich sah grundlich ein, daß der Drud derselben weder dem Dublitum noch dem Autor heilsam sein konnte; ich sah ein, daß die magersten Spittelsuppen der driftlichen Barmherzigkeit für die verichmachtende Menschheit noch immer erquidlicher sein dürften als das gekochte graue Spinnweb der hegelichen Dialektik: - ja ich will alles gestehen, ich bekam auf einmal eine große Furcht vor den ewigen Flammen - es ift freilich ein Aberglaube aber ich hatte Furcht - und an einem ftillen Winterabend als eben in meinem Kamin ein startes Feuer brannte. benutte ich die ichone Gelegen. heit, und ich warf mein Manustript über die Begeliche Philosophie in die lodernde Glut; die brennenden Blatter flogen binauf in den Schlot mit einem sonderbaren lichern= den Gefnifter.

Sontlod. ich war sie los! Ach konnte ich doch alles.

was ich einft über die deutsche Philosophie drucken ließ, in derselben Weise vernichten! Aber das ist unmöglich, und da ich nicht einmal den Wiederabdruck bereits vergriffener Bucher verhindern kann, wie ich jungft betrubsamlichft erfahren, so bleibt mir nichts übrig, als öffentlich zu ge= fteben, daß meine Darftellung der deutschen philosophischen Susteme, also fürnehmlich die ersten drei Abteilungen meines Buches »De l'Allemagne«, die fundhaftesten Irrtumer ents halten. Ich hatte die genannten drei Partien in einer deutschen Version als ein besonderes Buch drucken laffen, und da die lette Ausgabe desselben vergriffen mar und mein Buchhandler das Recht besaß, eine neue Ausgabe 3u veröffentlichen, so versah ich das Buch mit einer Dorrede, woraus ich eine Stelle hier mitteile, die mich des traurigen Geschäftes überhebt, in bezug auf die ermähnten drei Dartien der »Allemagne« mich besonders auszusprechen. Sie lautet wie folgt: "Chrlich gestanden, es mare mir lieb, wenn ich das Buch gang ungedruckt lassen konnte. Es haben sich nämlich seit dem Erscheinen desselben meine Ansichten über manche Dinge, besonders über gottliche Dinge, bedenklich geandert, und manches, was ich behauptete, widerspricht jett meiner bessern Aber Aber der Pfeil gehört nicht mehr dem Schützen, sobald er von der Sehne des Bogens fortfliegt, und das Wort gehort nicht mehr dem Sprecher, sobald es seiner Lippe entsprungen und gar durch die Dreffe vervielfältigt worden. Außerdem würden fremde Befugnisse mir mit zwingendem Ginspruch entgegentreten, wenn ich das Buch ungedruckt ließe und meinen Gesamtwerken entzoge. Ich konnte zwar, wie manche Schriftsteller in solchen Fällen tun, zu einer Milderung der Ausdrücke, zu Verhüllungen durch Phrase meine Buflucht nehmen; aber ich haffe im Grund meiner Seele die zweideutigen Worte, die heuchlerischen Blumen, die 308

feigen Feigenblätter. Einem ehrlichen Manne bleibt aber unter allen Umftanden das unveraußerliche Recht, seinen Irrtum offen zu gestehen, und ich will es ohne Scheu hier ausüben. Ich bekenne daher unumwunden, daß alles, was in diesem Buche namentlich auf die große Gottesfrage Bezug hat, ebenso falsch wie unbesonnen ift. Chenso unbesonnen wie falsch ift die Behauptung, die ich der Schule nachsprach, daß der Deismus in der Theorie zugrunde gerichtet sei und sich nur noch in der Erscheinungswelt tummerlich hinfrifte. Nein, es ist nicht mahr, daß die Dernunfteritie, welche die Beweistumer fur das Dasein Gottes, wie wir dieselben seit Anselm von Canterbury kennen, gernichtet hat, auch dem Dasein Gottes selber ein Ende gemacht habe. Der Deismus lebt, lebt sein lebendigstes Leben, er ist nicht tot, und am allerwenigsten hat ihn die neueste deutsche Philosophie getotet. Diese spinnwebige Berliner Dialektik kann keinen hund aus dem Ofenloch loden, sie kann keine Katze toten, wieviel weniger einen Gott. Ich habe es am eignen Leibe erprobt, wie wenig gefährlich ihr Umbringen ist; sie bringt immer um, und die Leute bleiben dabei am Leben. Der Türhüter der Begelschen Schule, der grimme Ruge, behauptete einst steif und fest oder vielmehr fest und steif, daß er mich mit seinem Dortierstod in den Ballischen Jahrbuchern' totgeschlagen habe, und doch zur selben Zeit ging ich umber auf den Boulevards von Daris, frisch und gefund und unfterblicher als je. Der arme, brave Ruge! er selber konnte sich später nicht des ehrlichsten Lachens enthalten, als ich ihm hier in Daris das Geftandnis machte, daß ich die fürchterlichen Totschlagblätter, die Ballischen Jahrbücher', nie zu Gesicht bekommen hatte, und sowohl meine vollen roten Baden als auch der gute Appetit, womit ich Austern schluckte, überzeugten ihn, wie wenig mir der Name einer

Leiche gebührte. In der Tat, ich war damals noch gessund und feist, ich stand im Zenith meines Fettes und war so übermütig wie der König Nebukadnezar vor seinem Sturze.

Ach! einige Tahre später ist eine leibliche und geistige Veranderung eingetreten. Wie oft seitdem dente ich an die Geschichte dieses babylonischen Konigs, der sich selbst für den lieben Gott hielt, aber von der Bobe feines Duntels erbarmlich herabstürzte, wie ein Tier am Boden Proch und Gras af - (es wird wohl Salat gemejen fein). In dem prachtvoll grandiosen Buch Daniel fteht diese Legende, die ich nicht bloß dem guten Ruge, sondern auch meinem noch viel verstocktern Freunde Marx, ja auch den Berren Feuerbach, Daumer, Bruno Bauer, Bengftenberg, und wie sie sonst beißen mogen, diese gottlosen Selbstgotter, gur erbaulichen Beherzigung empfehle. Es stehen überhaupt noch viel schone und merkwürdige Erzählungen in der Bibel, die ihrer Beachtung wert waren, 3. B. gleich im Anfang die Geschichte von dem verbotenen Baume im Paradicse und von der Schlange, der Beinen Privatdozentin, die schon sechstausend Jahre por Begels Geburt die gange Begeliche Philosophie vortrug. Dieser Blauftrumpf ohne Füße zeigte fehr scharffinnig, wie das Absolute in der Identität von Sein und Wissen besteht, wie der Mensch jum Gott werde durch die Erkenntnis, oder, mas dasselbe ift, wie Gott im Menschen zum Bewußtsein seiner selbst gelange. - Diese Formel ist nicht so Har wie die ursprünglichen Worte: Wenn ihr vom Baume der Erkenntnis genossen, werdet ihr wie Gott sein!' Frau Eva verstand von der ganzen Demonstration nur das eine, daß die Frucht verboten sei, und weil sie verboten, af sie das von, die gute Frau. Aber kaum hatte sie von dem lockenden Apfel gegessen, so verlor sie ihre Unschuld, ihre naive 310

Ulnmittelbarkeit, sie fand, daß sie viel zu nackend sei für eine Person von ihrem Stande, die Stammutter so vieler künftiger Kaiser und Könige, und sie verlangte ein Kleid. Freilich nur ein Kleid von Feigenblättern, weil damals noch keine Lyoner Seidenfabrikanten geboren waren, und weil es auch im Paradiese noch keine Putmacherinnen und Modehändlerinnen gab — o Paradies! Sonderbar, sowie das Weib zum denkenden Selbstbewußtsein kommt, ist ihr erster Sedanke ein neues Kleid! Auch diese biblische Sesschichte, zumal die Rede der Schlange, kommt mir nicht aus dem Sinn, und ich möchte sie als Motto diesem Buche voransetzen, in derselben Weise, wie man oft vor fürstlichen Sätten eine Tasel sieht mit der warnenden Ausschrift: "Hier liegen Fußangeln und Selbstschüsse."

Nach der Stelle, welche hier zitiert, folgen Geständnisse über den Einfluß, den die Lektüre der Bibel auf meine spätere Geistesevolution ausübte. Die Wiedererweckung meines religiösen Gesühls verdanke ich senem heiligen Buche, und dasselbe ward für mich eben so sehr eine Quelle des heils als ein Gegenstand der frömmigsten Bewunderung. Sonderbar! Nachdem ich mein ganzes Leben hindurch mich auf Tanzböden der Philosophie herumgetrieben, allen Orgien des Geistes mich hingegeben, mit allen möglichen Systemen gebuhlt, ohne befriedigt worden zu sein, wie Messaline nach einer lüderlichen Nacht — setzt besinde ich mich plözelich auf demselben Standpunkt, worauf auch der Onkel Tom steht, auf dem der Bibel, und ich kniee neben dem schwarzen Betbruder nieder in derselben Andacht —

Welche Demütigung! mit all meiner Wissenschaft habe ich es nicht weiter gebracht als der arme unwissende Neger, der kaum buchstabieren gelernt! Der arme Tom scheint freilich in dem heiligen Buche noch tiefere Dinge zu sehen als ich, dem besonders die letzte Partie noch nicht ganz

Har geworden. Tom versteht sie vielleicht besser, weil mehr Drügel darin vorkommen, nämlich jene unaufhörlichen Deitschenhiebe, die mich manchmal bei der Lekture der Evangelien und der Apostelgeschichte sehr unasthetisch ans widerten. So ein armer Negerstave lieft zugleich mit dem Ruden und begreift daher viel beffer als wir. Dagegen glaube ich mir schmeicheln zu dürfen, daß mir der Charakter des Moses in der erften Abteilung des heiligen Buches einleuchtender aufgegangen fei. Diese große Figur hat mir nicht wenig imponiert. Welche Riesengestalt! Ich kann mir nicht vorstellen, daß Ot, Konig von Basan, größer gewesen sei. Wie Bein erscheint der Sinai, wenn der Moses darauf fteht! Dieser Berg ift nur das Dostament, worauf die Füße des Mannes stehen, dessen haupt in den himmel hineinragt, wo er mit Gott spricht - Gott verzeih' mir die Sunde, manchmal wollte es mich bedunken, als sei dieser mosaische Gott nur der zurudgestrahlte Licht. glang des Moses selbst, dem er so ähnlich sieht, ähnlich in Born und in Liebe - es mare eine große Sunde, es ware Anthropomorphismus, wenn man eine solche Idens titat des Gottes und seines Propheten annahme - aber die Ahnlichkeit ist frappant.

Ich hatte Moses früher nicht sonderlich geliebt, wahrscheinlich, weil der hellenische Seist in mir vorwaltend war, und ich dem Sesetzgeber der Juden seinen Haß gegen alle Vildlichkeit, gegen die Plastik, nicht verzeihte. Ich sah nicht, daß Moses trotz seiner Beseindung der Kunst dens noch selber ein großer Künstler war und den Künstlergeist besaß. Nur war dieser Künstlergeist bei ihm wie bei seinen ägyptischen Landsleuten nur auf das Kolossale und Uns verwüstliche gerichtet. Aber nicht wie die Ägypter sormierte er seine Kunstwerke aus Backsein und Granit, sondern er baute Menschenpyramiden, er meißelte Menschens

obelisken, er nahm einen armen Hirtenstamm und schuf daraus ein Volk, das ebenfalls den Jahrhunderten trozen sollte, ein großes, ewiges, heiliges Volk, ein Volk Gottes, das allen andern Völkern als Muster, ja der ganzen Menschheit als Prototyp dienen konnte: er schuf Israel! Mit größerm Rechte als der römische Vichter darf jener Künstler, der Sohn Amrams und der Hebamme Jochebet, sich rühmen, ein Monument errichtet zu haben, das alle Vildungen aus Erz überdauern wird!

Wie über den Werkmeifter, hab' ich über das Werk, die Juden, nie mit hinlanglicher Chrfurcht gesprochen, und zwar gewiß wieder meines hellenischen Naturells wegen, dem der judaische Asketismus zuwider mar. Meine Vorliebe für hellas hat seitdem abgenommen. Ich sehe jetzt, die Griechen waren nur schone Junglinge, die Juden aber waren immer Manner, gewaltige, unbeugsame Manner, nicht bloß ehemals, sondern bis auf den heutigen Tag, trot achtzehn Jahrhunderten der Verfolgung und des Elends. Ich habe sie seitdem besser wurdigen gelernt, und wenn nicht jeder Geburtostolz bei dem Kampen der Revolution und ihrer demofratischen Drinzipien ein närrischer Widerspruch ware, fo konnte der Schreiber dieser Blatter ftolz darauf fein, daß seine Ahnen dem edlen hause Ibrael angehörten, daß er ein Abkommling jener Marturer, die der Welt einen Gott und eine Moral gegeben und auf allen Schlachtfeldern des Gedankens gekampft und gelitten haben.

Die Seschichte des Mittelalters und selbst der modernen Zeit hat selten in ihre Tagesberichte die Namen solcher Ritter des heiligen Seistes eingezeichnet, denn sie sochten gewöhnlich mit verschlossenem Visier. Sbensowenig die Taten der Juden wie ihr eigentliches Wesen sind der Welt bekannt. Man glaubt sie zu kennen, weil man ihre Bärte gesehen, aber mehr kam nie von ihnen zum Vorschein,

und wie im Mittelalter sind sie auch noch in der modernen Zeit ein wandelndes Seheimnis. Es mag enthüllt werden an dem Tage, wovon der Prophet geweissagt, daß es alse dann nur noch einen hirten und eine herde geben wird, und der Serechte, der für das heil der Menschheit ges duldet, seine glorreiche Anerkennung empfängt.

Man sieht, ich, der ich ehemals den homer zu zitieren pflegte, ich zitiere jest die Bibel wie der Onkel Tom. In der Tat, ich verdanke ihr viel. Sie hat, wie ich oben gefagt, das religiofe Gefühl wieder in mir erwedt; und diese Wiedergeburt des religiosen Gefühls genügte dem Dichter, der vielleicht weit leichter als andre Sterbliche der positiven Glaubensdogmen entbehren fann. Er hat die Gnade, und seinem Geiste erschließt sich die Symbolik des himmels und der Erde; er bedarf dazu keines Kirchenschlussels. Die torichtsten und widersprechendsten Gerüchte sind in dieser Beziehung über mich in Umlauf gekommen. Sehr fromme, aber nicht sehr gescheute Manner des protestantischen Deutschlands haben mich dringend befragt, ob ich dem lutherisch evangelischen Bekenntnisse, zu welchem ich mich bisher nur in lauer offizieller Weise bekannte, jett, wo ich krank und gläubig geworden, mit größerer Sympathie als zuvor zugetan fei? Nein, ihr lieben Freunde, ce ist in dieser Beziehung Peine Anderung mit mir porgegangen, und wenn ich überhaupt dem evangelischen Glauben angehörig bleibe, so geschieht es, weil er mich auch jetzt durchaus nicht geniert, wie er mich früher nie allzuschr genierte. Freilich, ich gestehe es aufrichtig, als ich mich in Preußen und zumal in Berlin befand, hatte ich, wie manche meiner Freunde, mich gern von jedem Pirchlichen Bande bestimmt losgesagt, wenn nicht die dortigen Behorden jedem, der sich zu keiner von den staatlich pris vilegierten positiven Religionen bekannte, den Aufenthalt in Preußen und zumal in Berlin verweigerten. Wie Henri IV. einft lachend sagte: »Paris vaut bien une messe«, so konnte ich mit Jug sagen: »Berlin vaut bien un prêche«, und ich konnte mir nach wie vor das sehr aufgeklärte und von sedem Aberglauben siltrierte Christenztum gefallen lassen, das man damals sogar ohne Gottheit Christi, wie Schildkrötensuppe ohne Schildkröte, in den Berliner Kirchen haben konnte. Zu sener Zeit war ich selbst noch ein Gott, und keine der positiven Religionen hatte mehr Wert für mich als die andere; ich konnte aus Courtoisie ihre Inispormen tragen, wie z. B. der russische Kaiser sich in einen preußischen Gardeossizier verkleidet, wenn er dem König von Preußen die Shre erzeigt, einer Revue in Potsdam beszuwohnen.

Jett, wo durch das Wiedererwachen des religiösen Gestühls sowie auch durch meine körperlichen Leiden mancherlei Veränderung in mir vorgegangen — entspricht jett die lutherische Glaubensunisorm einigermaßen meinem innersten Gedanken? Inwieweit ist das Bekenntnis zur Wahrheit geworden? Solcher Frage will ich durch keine direkte Antwort begegnen, sie soll mir nur eine Gelegenheit bieten, die Verdienste zu beleuchten, die sich der Protestantismus nach meiner jetigen Einsicht um das heil der Welt erworben; und man mag danach ermessen, inwiesern ihm eine größere Sympathie von meiner Seite gewonnen ward.

Früherhin, wo die Philosophie ein überwiegendes Interesse für mich hatte, wußte ich den Protestantismus nur wegen der Verdienste zu schätzen, die er sich durch die Eroberung der Denkfreiheit erworben, die doch der Voden ist, auf welchem sich später Leibniz, Kant und Hegel bewegen konnten — Luther, der gewaltige Mann mit der Axt, mußte diesen Kriegern vorangehen und ihnen den Weg bahnen. In dieser Beziehung habe ich auch die

Reformation als den Anfang der deutschen Philosophie gewürdigt und meine kampfluftige Parteinahme für den Drotestantismus juftifiziert. Jett, in meinen spätern und reifern Tagen, wo das religiofe Gefühl wieder überwältigend in mir aufwogt, und der gescheiterte Metaphysiter sich an die Bibel festellammert: jetzt wurdige ich den Protestantismus gang absonderlich ob der Verdienfte, die er sich durch die Auffindung und Verbreitung des heiligen Buches erworben. Ich sage, die Auffindung, denn die Juden, die dasselbe aus dem großen Brande des zweiten Tempels gerettet und es im Exile gleichsam wie ein portatives Vaterland mit sich herumschleppten das gange Mittelalter bindurch, sie bielten diesen Schatz sorgsam verborgen in ihrem Chetto, mo die deutschen Gelehrten, Vorganger und Beginner der Reformation, hinschlichen, um Bebraisch zu lernen, Lin den Schlussel zu der Trube zu gewinnen, welche den Schatz barg. Ein solcher Gelehrter mar der fürtreffliche Reuchlinus, und die Feinde desselben, die Bochstraten u. Komp. in Köln, die man als blodsinnige Dunkels manner darstellte, waren keineswegs fo gang dumme Tropfe, sondern sie waren fernsichtige Inquisitoren, welche das Unbeil, das die Bekanntschaft mit der Beiligen Schrift fur die Kirche herbeiführen murde, wohl voraussahen: daber ihr Verfolgungseifer gegen alle hebraische Schriften, die sie ohne Ausnahme zu verbrennen rieten, mahrend sie die Dolmetscher dieser heiligen Schriften, die Juden, durch den verhetzten Dobel auszurotten suchten. Jett, wo die Motive jener Vorgange aufgededt liegen, sieht man, wie jeder im Grunde recht hatte. Die Kolner Dunkelmanner glaubten das Seelenheil der Welt bedroht, und alle Mittel, fo= wohl Lüge als Mord, dunkten ihnen erlaubt, zumal in Betreff der Juden. Das arme niedere Dolt, die Kinder des Erbelends, hafte die Juden schon megen ihrer aufge-316

häuften Schätze, und was heutzutage der haß der Proletarier gegen die Reichen überhaupt genannt wird, biek ehemals haß gegen die Juden. In der Tat, da diese lettern, ausgeschlossen von jedem Grundbesitz und jedem Erwerb durch handwerk, nur auf den handel und die Geldgeschäfte angewiesen waren, welche die Kirche für Rechtgläubige verponte, so waren sie, die Juden, gesetzlich dazu verdammt, reich, gehaßt und ermordet zu werden. Solche Ermordungen freilich trugen in jenen Zeiten noch einen religiofen Dedmantel, und es hieß, man muffe diejenigen toten, die einst unsern Berrgott getotet. Sonderbar! eben das Volk, das der Welt einen Gott gegeben, und deffen ganges Leben nur Gottesandacht atmete, ward als Deizide verschrien! Die blutige Darodie eines solchen Wahnsinns sahen wir beim Ausbruch der Revolution von Sankt Domingo, wo ein Negerhaufen, der die Pflanzungen mit Mord und Brand heimsuchte, einen schwarzen Fanatiker an seiner Spitze hatte, der ein ungeheures Krugifix trug und blutdürstig schrie: "Die Weißen haben Christum getotet, last uns alle Weißen totschlagen!"

Ja, den Juden, denen die Welt ihren Gott verdankt, verdankt sie auch dessen Wort, die Bibel; sie haben sie gerettet aus dem Bankerott des römischen Reichs, und in der tollen Raufzeit der Völkerwanderung bewahrten sie das teure Buch, bis es der Protestantismus bei ihnen aufsuchte und das gefundene Buch in die Landessprachen übersetze und in alle Welt verbreitete. Diese Verbreitung hat die segensreichsten Früchte hervorgebracht und dauert noch bis auf heutigen Tag, wo die Propaganda der Bibelz gesellschaft eine providentielle Sendung erfüllt, die beselutsamer ist und sedenfalls ganz andere Folgen haben wird, als die frommen Gentlemen dieser britischen Christentums-Speditions-Sozietät selber ahnen. Sie glauben eine

Heine enge Dogmatik zur herrschaft zu bringen und wie das Meer auch den himmel zu monopolisieren, denselben zur britischen Kirchendomane zu machen: und siehe! sie fördern, ohne es zu missen, den Untergang aller proteftantischen Setten, die alle in der Bibel ihr Leben haben und in einem allgemeinen Bibeltume aufgeben. Sie fordern die große Demokratie, wo jeder Mensch nicht bloß Konig, sondern auch Bischof in seiner hausburg sein foll; indem sie die Bibel über die gange Erde verbreiten, sie sozusagen der gangen Menschheit durch merkantilische Kniffe, Schmuggel und Tausch in die Bande spielen und der Exs egese, der individuellen Vernunft, überliefern, stiften sie das große Reich des Geiftes, das Reich des religiofen Gefühls, der Nachstenliebe, der Reinheit und der mahren Sittliche Peit, die nicht durch dogmatische Begriffsformeln gelehrt werden kann, sondern durch Bild und Beispiel, wie dergleichen enthalten ift in dem schonen heiligen Erziehungsbuche für kleine und große Kinder, in der Bibel.

Schauspiel, wenn er die Länder betrachtet, wo die Bibel schauspiel, wenn er die Länder betrachtet, wo die Bibel schon seit der Reformation ihren bildenden Sinsus geübt auf die Bewohner und ihnen in Sitte, Denkungsart und Semütlichkeit senen Stempel des palästinischen Lebens ausgeprägt hat, das in dem Alten wie in dem Neuen Testamente sich bekundet. Im Norden von Suropa und Amerika, namentlich in den skandinavischen und anglossächsischen, überhaupt in germanischen und einigermaßen auch in keltischen Landen, hat sich das Palästinatum so geltend gemacht, daß man sich dort unter Juden versett zu sehen glaubt. 3. B. die protestantischen Schotten, sind sie nicht Hebräer, deren Namen überall biblisch, deren Cant sogar etwas serusalemitischen pharisäisch klingt, und deren Religion nur ein Judentum ist, welches Schweines

fleisch frißt? So ist es auch mit manchen Provinzen Nordsdeutschlands und mit Dänemark; ich will gar nicht reden von den meisten neuen Semeinden der Vereinigten Staaten, wo man das alttestamentarische Leben pedantisch nachäfft. Letzteres erscheint hier wie daguerrotypiert, die Konturen sind ängstlich richtig, doch alles ist grau in grau, und es fehlt der sonnige Farbenschmelz des Selobten Landes. Aber die Karikatur wird einst schwinden, das Schte, Unsvergängliche und Wahre, nämlich die Sittlichkeit des alten Judentums, wird in jenen Ländern ebenso gotterfreulich blühen wie einst am Jordan und auf den Höhen des Libanons. Man hat keine Palme und Kamele nötig, um gut zu sein, und Sutsein ist besser denn Schönheit.

Dielleicht liegt es nicht bloß in der Bildungsfähigfeit der ermahnten Völker, daß sie das judische Leben in Sitte und Denkweise so leicht in sich aufgenommen. Der Grund dieses Dhanomens ist vielleicht auch in dem Charafter des judischen Dolks zu suchen, das immer sehr große Wahlverwandtschaft mit dem Charafter der germanischen und einigermaßen auch der Peltischen Rasse hatte. Judaa erschien mir immer wie ein Stud Okzident, das sich mitten in den Orient verloren. In der Tat, mit seinem spiritualistischen Glauben, seinen strengen, Leuschen, sogar asketischen Sitten, Burg mit feiner abstrakten Innerlichkeit, bildete dieses Land und sein Volk immer den sonderbarften Gegensatz zu den Nachbarlandern und Nachbarvollern, die, den uppig bunteften und brunftigften Naturkulten huldigend, im bacchantischen Sinnenjubel ihr Dasein ver= Jorael saß fromm unter seinem Feigenbaum und fang das Cob des unsichtbaren Gottes und übte Tugend und Gerechtigkeit, mahrend in den Tempeln von Babel, Ninive, Sidon und Tyrus jene blutigen und unzüchtigen Orgien gefeiert wurden, ob deren Beschreibung

uns noch jett das haar sich straubt! Bedentt man diese Umgebung, fo fann man die fruhe Große Israels nicht genug bewundern. Don der Freiheitsliebe Israels, mahrend nicht bloß in seiner Umgebung, sondern bei allen Völkern des Altertums, sogar bei den philosophischen Griechen, die Baverei juftifigiert mar und in Blute ftand, will ich gar nicht reden, um die Bibel nicht zu tompromittieren bei den jegigen Gewalthabern. Es gibt mahr= haftig keinen Sozialiften, der terroriftischer mare als unser herr und heiland, und bereits Moses war ein solcher Sozialist, obgleich er als ein praktischer Mann bestehende Gebrauche, namentlich in bezug auf das Sigentum, nur umzumodeln suchte. Ja, ftatt mit dem Inmöglichen zu ringen, ftatt die Abschaffung des Sigentums tollköpfig gu defretieren, erstrebte Moses nur die Moralisation desselben, er suchte das Sigentum in Ginklang zu bringen mit der Sittlichkeit, mit dem mahren Vernunftrecht, und solches bewirkte er durch die Sinführung des Jubeljahres, wo jedes alienierte Erbaut, welches bei einem aderbauenden Volke immer Grundbesitz war, an den ursprünglichen Sigentumer gurudfiel, gleichviel, in welcher Weise dasselbe veraußert worden. Diese Institution bildet den entschiedenften Gegenfatz zu der "Verjährung" bei den Romern, wo nach Ablauf einer gewissen Zeit der faktische Besitzer eines Gutes von dem legitimen Sigentumer nicht mehr gur Rudgabe gezwungen werden kann, wenn letzterer nicht zu beweisen vermag, während jener Zeit eine solche Restitution in gehöriger Form begehrt zu haben. Diese lette Bedingnis ließ der Chikane offnes Feld, zumal in einem Staate, mo Despotismus und Jurisprudenz blühte, und dem ungerechten Besitzer alle Mittel der Abschreckung, besonders dem Armen gegenüber, der die Streitkoften nicht erschwingen kann, gu Gebote stehn. Der Romer mar zugleich Soldat und Ad-320

vokat, und das Fremdgut, das er mit dem Schwerte erbeutet, wußte er durch Jungendrescherei zu verteidigen. Aur ein Volk von Räubern und Kasuisten konnte die Proskription, die Versährung, ersinden und dieselbe konsakrieren in jenem abscheulichsten Buche, welches die Bibel des Teufels genannt werden kann, im Kodex des römischen Zivilrechts, der leider noch jetzt herrschend ist.

Ich habe oben von der Verwandtschaft gesprochen, welche zwischen Juden und Germanen, die ich einft "die beiden Völker der Sittlichkeit" nannte, stattfindet, und in dieser Beziehung erwähne ich auch als einen merkwürdigen Bug den ethischen Unwillen, womit das alte deutsche Recht die Verjährung stigmatisiert; in dem Munde des niedersächsischen Bauers lebt noch heute das rührend schone Wort: "Bundert Jahr' Unrecht machen nicht ein Jahr Recht." Die mosaische Gesetzgebung protestiert noch ent= schiedener durch die Institution des Jubeljahrs. Moses wollte nicht das Sigentum abschaffen, er wollte vielmehr, daß jeder deffen befäße, damit niemand durch Armut ein Knecht mit knechtischer Gesinnung sei. Freiheit mar immer des großen Emangipators letter Gedante, und diefer atmet und flammt in allen seinen Gesetzen, die den Dauperismus betreffen. Die Staverei selbst hafte er über alle Magen, schier ingrimmig, aber auch diese Unmenschlichkeit konnte er nicht gang vernichten, sie wurzelte noch zu sehr im Leben jener Urzeit, und er mußte sich darauf beschranten, das Schicksal der Stlaven gesetzlich zu mildern, den Los-Pauf zu erleichtern und die Dienstzeit zu beschränken. Wollte aber ein Stlave, den das Gesetz endlich befreite, durchaus nicht das haus des herrn verlassen, so befahl Moses, daß der unverbesserliche servile Lump mit dem Ohr an den Türpfosten des herrschaftlichen Sauses angenagelt würde, und nach dieser schimpflichen Ausstellung 8 V 21 321

war er verdammt, auf Lebenszeit zu dienen. O Moses, unser Lehrer, Mosche Rabenu, hoher Bekämpfer der Knechtsschaft, reiche mir Hammer und Nägel, damit ich unsre ges mütlichen Sklaven in schwarzrotgoldner Livree mit ihren langen Ohren sestnagle an das Brandenburger Tor!

Ich verlasse den Ozean allgemeiner religiossmoralischs historischer Vetrachtungen und leufe mein Sedankenschiff wieder bescheiden in das stille Vinnenlandgewässer, wo der Autor so treu sein eignes Vild abspiegelt.

Ich habe oben erwähnt, wie protestantische Stimmen aus der heimat in febr indistret geftellten Fragen die Der: mutung ausdrudten, als ob bei dem Wiedererwachen meines religiofen Gefühls auch der Sinn für das Kirchliche in mir stärker geworden. Ich weiß nicht, inwieweit ich merten ließ, daß ich weder für ein Dogma noch für irgendeinen Kultus außerordentlich schwarme und ich in dieser Beziehung derselbe geblieben bin, der ich immer war. Ich mache dieses Geständnis jetzt auch, um einigen Freunden, die mit großem Eifer der romisch-katholischen Kirche 3ugetan sind, einen Irrtum zu benehmen, in den sie ebenfalls in bezug auf meine jetige Denkungsart verfallen sind. Sonderbar! zur selben Zeit, wo mir in Deutschland der Protestantismus die unverdiente Chre erzeigte, mir eine evangelische Erleuchtung zuzutrauen, verbreitete sich auch das Gerücht, als sei ich zum Patholischen Glauben übergetreten, sa manche gute Seelen versicherten, ein solcher Abertritt habe schon vor vielen Jahren stattgefunden, und sie unterstützten ihre Behauptung mit der Angabe der beftimmteften Details, sie nannten Zeit und Ort, sie gaben Jag und Datum an, sie bezeichneten mit Plamen die Kirche, wo ich die Ketzerei des Protestantismus abgeschworen und den alleinseligmachenden römisch-latholisch-apostolischen Glauben angenommen haben sollte; es fehlte nur die An-322

gabe, wieviel Glodengelaute und Schellengellingel der Mesner bei dieser Feierlichkeit spendierte.

Wie sehr solches Gerücht Konsistenz gewonnen, ersehe ich aus Blättern und Briefen, die mir zukommen, und ich gerate fast in eine wehmutige Verlegenheit, wenn ich die wahrhafte Liebesfreude sehe, die sich in manchen Buschriften so rührend ausspricht. Reisende erzählen mir, daß meine Seelenrettung fogar der Kanzelberedsamteit Stoff geliefert. Junge katholische Geistliche wollen ihre homiles tischen Erstlingsschriften meinem Datronate anvertrauen. Man sieht in mir ein kunftiges Kirchenlicht. Ich kann nicht darüber lachen, denn der fromme Wahn ift so ehrlich gemeint - und was man auch den Zeloten des Katholizismus nachsagen mag, eins ift gewiß: sie sind keine Egoisten, sie bekummern sich um ihre Nebenmenschen; leider oft ein bischen zu viel. Jene falschen Gerüchte kann ich nicht der Boswilligkeit, sondern nur dem Irrtum zuschreiben; die unschuldigften Tatsachen hat hier gewiß nur der Zufall entstellt. Es hat nämlich gang seine Richtigkeit mit jener Angabe von Zeit und Ort, ich war in der Tat an dem genannten Tage in der genannten Kirche, die sogar einst eine Tesuitenkirche gewesen, nämlich in Saint= Sulpice, und ich habe mich dort einem religiösen Afte unterzogen. - Aber dieser Alt war leine gehässige Abjuration, sondern eine sehr unschuldige Konjugation; ich ließ nämlich doct meine Che mit meiner Gattin nach der Biviltrauung auch Birchlich einsegnen, weil meine Gattin, von erzkatholischer Familie, ohne solche Zeremonie sich nicht gottgefällig genug verheiratet geglaubt hätte. 2Ind ich wollte um keinen Dreis bei diesem teuren Wesen in den Anschauungen der angebornen Religion eine Beunruhigung oder Störnis verursachen.

Es ist übrigens sehr gut, wenn die Frauen einer posi-

tiven Religion anhangen. Ob bei den Frauen evangelis scher Konfession mehr Treue zu finden, lasse ich dahingestellt sein. Jedenfalls ift der Katholigismus der Frauen für den Gemahl fehr beilfam. Wenn sie einen Fehler begangen haben, behalten sie nicht lange den Kummer dar= über im Bergen, und sobald sie vom Priester Absolution erhielten, sind sie wieder trällernd aufgeheitert und verderben sie ihrem Manne nicht die gute Laune oder Suppe durch topfhangerisches Nachgrübeln über eine Sunde, die sie sich verpflichtet halten, bis an ihr Lebensende durch gramliche Druderie und gantische Elbertugend abzubugen. Auch noch in andrer Beziehung ist die Beichte hier so nützlich: die Sunderin behalt ihr furchtbares Geheimnis nicht lange lastend im Kopfe, und da doch die Weiber am Ende alles ausplaudern muffen, ift es besser, sie gesteben gemisse Dinge nur ihrem Beichtiger, als daß sie in die Gefahr geraten, plöglich in überwallender Zärtlichkeit oder Schwatssucht oder Gemissensbissigkeit dem armen Gatten die fatalen Geständnisse zu machen!

Der Ilnglauben ist in der She jedenfalls gefährlich, und so freigeistisch ich selbst gewesen, so durfte doch in meinem hause nie ein frivoles Wort gesprochen werden. Wie ein ehrsamer Spießbürger lebte ich mitten in Paris, und deshalb, als ich heiratete, wollte ich auch kirchlich geztraut werden, obgleich hierzulande die gesetzlich eingeführte Zivilehe hinlänglich von der Gesellschaft anerkannt ist. Meine liberalen Freunde grollten mir deshalb und überschütteten mich mit Vorwürsen, als hätte ich der Klerisei eine zu große Konzession gemacht. Ihr Murrsinn über meine Schwäche würde sich noch sehr gesteigert haben, hätten sie gewußt, wieviel größere Konzessionen ich das mals der ihnen verhaßten Priesterschaft machte. Als Proztesant, der sich mit einer Katholikin verheiratete, bedurfte

ich, um von einem Patholischen Driefter Pirchlich getraut zu werden, eine besondere Dispens des Erzbischofs, der diese aber in solchen Fallen nur unter der Bedingung erteilt, daß der Gatte sich schriftlich verpflichtet, die Kinder, die er zeugen würde, in der Religion ihrer Mutter ergieben zu lassen. Es wird hierüber ein Revers ausgeftellt, und wie fehr auch die protestantische Welt über solchen Zwang schreit, so will mich bedünken, als sei die Patholische Priefterschaft gang in ihrem Rechte, denn wer ihre einsegnende Sarantie nachsucht, muß sich auch ihren Bedingungen fugen. Ich fügte mich denselben gang de bonne foi, und ich ware gewiß meiner Verpflichtung red= lich nachgekommen. Aber unter uns gesagt, da ich wohl wußte, daß Kinderzeugen nicht meine Spezialität ist, so konnte ich besagten Revers mit desto leichterm Gemissen unterzeichnen, und als ich die Feder aus der hand legte, Licherten in meinem Gedachtnis die Worte der schonen Ninon de Lenclos: »O, le beau billet qu'a Lachastre!«

Ich will meinen Bekenntnissen die Krone aussetzen, indem ich gestehe, daß ich damals, um die Dispens des Erzbischofs zu erlangen, nicht blos meine Kinder, sondern sogar mich selbst der katholischen Kirche verschrieben hätte — Aber der ogre de Rome, der wie das Ungeheuer in den Kindermärchen sich die künstige Geburt für seine Dienste ausbedingt, begnügte sich mit den armen Kindern, die freilich nicht geboren wurden, und so blieb ich ein Protestant nach wie vor, ein protestierender Protestant, und ich protestiere gegen Gerüchte, die, ohne verunglimpsend zu sein, dennoch zum Schaden meines guten Leumunds ausgebeutet werden können.

Ja, ich, der ich immer selbst das aberwitzigste Gerede, ohne mich viel darum zu bekümmern, über mich hingehen ließ, ich habe mich zu obiger Berichtigung verpflichtet ge-

glaubt, um der Partei des edlen Atta Troll, die noch immer in Deutschland herumtroddelt, feinen Anlaß zu gemahren, in ihrer tappisch treulosen Weise meinen Wankelmut zu besammern und dabei wieder auf ihre eigne, unmandelbare, in der didften Barenhaut eingenahte Charakterfestigkeit zu pochen. Gegen den armen ogre de Rome, gegen die römische Kirche, ist also diese Rettamas tion nicht gerichtet. Ich habe längst aller Befehdung derselben entsagt, und langit ruht in der Scheide das Schwert, das ich einst 30g im Dienste einer Idee und nicht einer Privatleidenschaft. Ja, ich mar in diesem Kampfe gleichsam ein officier de fortune, der sich brav schlägt, aber nach der Schlacht oder nach dem Scharmützel keinen Tropfen Groll im Bergen bewahrt, weder gegen die befampfte Sache noch gegen ihre Vertreter. Don fangtischer Feindschaft gegen die römische Kirche Fann bei mir nicht die Rede sein, da es mir immer an jener Borniertheit fehlt, die zu einer solchen Animosität nötig ist. Ich kenne zu gut meine geistige Taille, um nicht zu wissen, daß ich einem Kolosse, wie die Deterolirche ist, mit meinem wutendsten Aurennen wenig schaden dürfte; nur ein bescheis dener handlanger konnte ich sein bei dem langsamen Abtragen seiner Quadern, welches Geschäft freilich doch noch viele Jahrhunderte dauern mag. Ich war zu sehr Geschichts. fundiger, als daß ich nicht die Riesenhaftigkeit jenes Granit= gebaudes erkannt hatte; - nennt es immerhin die Baftille des Geiftes, behauptet immerhin, dieselbe merde jest nur noch von Invaliden verteidigt: aber es ist darum nicht minder wahr, daß auch diese Bastille nicht so leicht ein= zunehmen ware, und noch mancher junge Anstürmer an seinen Wällen den hals brechen wird. Als Denker, als Metaphysiker, mußte ich immer der Konsequenz der römischfatholischen Dogmatik meine Bewunderung zollen; auch 326

darf ich mich rühmen, weder das Dogma noch den Kultus je durch Wit und Spotterei bekampft zu haben, und man hat mir zugleich zu viel Chre und zu viel Unehre erzeigt. wenn man mich einen Geistesverwandten Voltaires nannte. Ich war immer ein Dichter, und deshalb mußte sich mir die Poesie, welche in der Symbolik des katholischen Dogmas und Kultus blüht und lodert, viel tiefer als andern Leuten offenbaren, und nicht selten in meiner Junglingszeit überwältigte auch mich die unendliche Sufe, die geheimnisvollselige Überschwenglichkeit und schauerliche Todesluft jener Poesie: auch ich schwärmte manchmal für die hochgebenedeite Konigin des himmels, die Legenden ihrer Guld und Gute brachte ich in zierliche Reime, und meine erfte Gedichtes sammlung enthält Spuren dieser schönen Madounaperiode, die ich in spätern Sammlungen lächerlich sorgsam aus= merste.

Die Zeit der Sitelkeit ist vorüber, und ich erlaube jedem, über diese Seftandnisse zu lächeln.

Ich brauche wohl nicht erft zu gestehen, daß in der selben Weise, wie kein blinder Haß gegen die römische Kirche in mir waltete, auch keine Eleinliche Rancune gegen ihre Priester in meinem Semute nisten konnte: wer meine satirische Begabnis und die Bedürfnisse meines parodierenden Übermuts kennt, wird mir gewiß das Zeugnis erteilen, daß ich die menschlichen Schwächen der Klerisei immer schonte, obgleich in meiner spätern Zeit die frommtuenden, aber dennoch sehr bissigen Ratten, die in den Sakristeien Bayerns und Österreichs herumrascheln, das versaulte Psaffengeschmeiß, mich oft genug zur Segenwehr reizte. Aber ich bewahrte im zornissten Sel dennoch immer eine Shrfurcht vor dem wahren Priesterstand, indem ich, in die Vergangenheit zurückblickend, der Verdienste gedachte, die er sich einst um mich erwarb. Denn kathoz

lische Driefter waren es, denen ich als Kind meinen ersten Unterricht verdankte; sie leiteten meine ersten Geistesschritte. Auch in der hohern Unterrichtsanstalt zu Duffeldorf, welche unter der frangosischen Regierung das Lyceum hieß, waren die Lehrer fast lauter Patholische Geistliche, die sich alle mit ernfter Gute meiner Beistesbildung annahmen; seit der preußischen Invasion, wo auch jene Schule den preußisch griechischen Namen Gymnasium annahm, wurden die Priefter allmählich durch weltliche Lehrer erfett. Mit ihnen wurden auch ihre Lehrbücher abgeschafft, die Purzgefaften, in lateinischer Sprache geschriebenen Leitfaden und Chrestomathien, welche noch aus den Jesuitenschulen herstammten, und sie wurden ebenfalls ersetzt durch neue Grammatiken und Kompendien, geschrieben in einem schwindsüchtigen, pedantischen Berlinerdeutsch, in einem abstrakten Wissenschaftsjargon, der den jungen Intelligenzen minder zugänglich war als das leichtfaßliche, natürliche und gesunde Jesuitenlatein. Wie man auch über die Jesuiten denkt, so muß man doch eingestehen, sie bewährten immer einen proktischen Sinn im Unterricht, und ward auch bei ihrer Methode die Kunde des Altertums sehr verstummelt mitgeteilt, so haben sie doch diese Altertumskenntnis sehr verallgemeinert, sozusagen demokratisiert, sie ging in die Massen über, statt daß bei der heutigen Methode der einzelne Gelehrte, der Geistesaristofrat, das Altertum und die Alten besser begreifen lernt, aber der großen Volksmenge sehr selten ein Hafsischer Broden, irgendein Stud herodot oder eine Asopische Fabel oder ein horazischer Ders im hirntopfe zurudbleibt, wie ehemals, wo die armen Leute an den alten Schulbrotfrusten ihrer Jugend später noch lange zu knuspern hatten. "So ein bischen Latein ziert den ganzen Menschen", sagte mir einst ein alter Schuster, dem aus der Zeit, wo er mit dem schwarzen 328

Mantelchen in das Jesuitenkollegium ging, so mancher schone Ciceronianische Dassus aus den Catilinarischen Reden im Gedachtniffe geblieben, den er gegen heutige Demagogen so oft und so spaßhaft gludlich zitierte. Dadagogit mar die Spezialität der Tesuiten, und obgleich sie dieselbe im Interesse ihres Ordens treiben wollten, so nahm doch die Leidenschaft für die Dadagogik selbst, die einzige menschliche Leidenschaft, die ihnen blieb, manchmal die Oberhand, sie vergagen ihren 3med, die Unterdrudung der Vernunft zugunsten des Glaubens, und statt die Menschen wieder zu Kindern zu machen, wie sie beabsichtigten, haben sie im Gegenteil, gegen ihren Willen, durch den Unterricht die Kinder zu Menschen gemacht. Die größten Manner der Revolution sind aus den Jesuitenschulen bervorgegangen. und ohne die Disziplin dieser letztern mare vielleicht die große Geisterbewegung erft ein Jahrhundert später ausgebrochen.

Arme Vater von der Gesellschaft Jesu! Ihr seid der Dopanz und der Sündenbock der liberalen Dartei geworden, man hat jedoch nur eure Gefährlichkeit, aber nicht eure Verdienste begriffen. Was mich betrifft, so konnte ich nie einstimmen in das Zetergeschrei meiner Genossen, die bei dem Namen Loyola immer in Wut gerieten wie Ochsen, denen man einen roten Lappen vorhält! 21nd dann, ohne im geringften die hut meiner Darteiintereffen gu verab. faumen, mußte ich mir in der Besonnenheit meines Gemutes zuweilen gestehen, wie es oft von den Beinften Zufälligkeiten abhing, daß wir dieser statt jener Partei 3ufielen und uns jett nicht in einem gang entgegengesetzten Feldlager befänden. In diefer Beziehung tommt mir oft ein Gespräch in den Sinn, das ich mit meiner Mutter führte por etwa acht Jahren, wo ich die hochbetagte Frau, die ichon damals achtzigjahrig, in hamburg besuchte. Gine

sonderbare Außerung entschlüpfte ihr, als wir von den Schulen, morin ich meine Knabenzeit zubrachte, und von meinen katholischen Lehrern sprachen, worunter sich, wie ich jetzt erfuhr, manche ehemalige Mitglieder des Tesuitens ordens befanden. Wir sprachen viel von unserm alten lieben Schallmeuer, dem in der französischen Deriode die Leitung des Duffeldorfer Luceums als Reftor anvertraut war, und der auch für die oberite klasse Vorlejungen über Philosophie hielt, worm er unumwunden die freigeistigsten griechischen Systeme auseinandersetzte, wie grell diese auch gegen die orthodoxen Dogmen abstachen, als deren Priester er selbst zuweilen in geistlicher Amtstracht am Altar fungierte. Es ist gewiß bedeutsam, und vielleicht einst vor den Assisen im Tale Jojaphat Fann es mir als circonstance attenu= ante angerechnet werden, daß ich schon im Knabenalter den bejagten philojophichen Vorlejungen bemobnen durfte. Diese bedenkliche Begunstigung genoß ich vorzugsweise, weil der Rektor Schallmeger fich als Freund unfrer Familie gang besonders fur mich interessierte; einer meiner Ohme, der mit ihm zu Bonn studiert hatte, war dort sein akademischer Pylades gemejen, und mein Großpater errettete ihn einst aus einer todlichen Krankheit. Der alte Berr besprach sich deshalb sehr oft mit meiner Mutter über meine Erziehung und kunftige Laufbahn, und in folder Interredung war es, wie mir meine Mutter später in Bamburg erzählte, daß er ihr den Rat erteilte, mich dem Dienste der Kirche zu widmen und nach Rom zu schicken, um in einem dortigen Seminar katholische Theologie zu studieren; durch die einflufreichen Freunde, die der Rektor Schallmeger unter den Pralaten bochsten Ranges zu Rom bejaß, versicherte er, imstande zu sein, mich zu einem bedeutenden Kirchenamte zu fordern. Als mir dieses meine Mutter erzählte, bedauerte sie febr, daß sie dem Rate des 330

geistreichen alten herrn nicht Folge geleistet, der mein Na= turell fruhzeitig durchschaut hatte und wohl am richtigsten begriff, welches geiftige und physische Klima demielben am angemessensten und beilfamften gewesen sein mochte. Die alte Frau bereute jett fehr, einen jo vernünftigen Vor-Schlag abgelehnt zu haben; aber zu sener Zeit träumte sie für mich sehr hochfliegende weltliche Würden, und dann war sie eine Schülerin Rousseaus, eine ftrenge Deistin, und es war ihr auch außerdem nicht recht, ihren altesten Sohn in jene Soutane zu steden, welche sie von deutschen Priestern mit so plumpem Ungeschied tragen sah. wußte nicht, wie gang anders ein römischer Abbate die= selbe mit einem graziosen Schick tragt, und wie kokett er das schwarzseidne Mantelchen achselt, das die fromme Uniform der Galanterie und der Schongeisterei ist im ewig Schonen Rom.

D, welch ein glücklicher Sterblicher ift ein romischer Abbate, der nicht bloß der Kirche Christi, sondern auch dem Apoll und den Musen dient! Er selbst ist ihr Liebling, und die drei Gottinnen der Anmut halten ihm das Tintenfaß, wenn er seine Sonette verfertigt, die er in der Alademie der Arkadier mit zierlichen Kadenzen rezitiert. Er ift ein Kunstkenner, und er braucht nur den hals einer jungen Sangerin zu betaften, um poraussagen zu konnen, ob sie einst eine celeberrima cantatrice, eine diva, eine Weltprimadonna, sein wird. Er versteht sich auf Antiquitaten, und über den ausgegrabenen Torjo einer grie= chischen Bacchantin schreibt er eine Abhandlung im schönsten Ciceronianischen Latein, die er dem Oberhaupte der Christen= heit, dem pontifex maximus, wie er ihn nennt, ehrfurchts: voll widmet. Und gar welcher Gemaldekenner ift der Signor Abbate, der die Maler in ihren Ateliers besucht und ihnen über ihre weiblichen Modelle die feinsten anatomischen Beobachtungen mitteilt! Der Schreiber dieser Blätter hätte ganz das Zeug dazu gehabt, ein solcher Abzbate zu werden und im süßesten dolce far niente dahinzuschlendern durch die Bibliotheken, Salerien, Kirchen und Ruinen der ewigen Stadt, studierend im Genusse und geznießend im Studium, und ich hätte Messe gelesen vor den auserlesensten Zuhörern, ich wäre auch in der heiligen Woche als strenger Sittenprediger auf die Kanzel getreten, freilich auch hier niemals in asketische Roheit ausartend— ich hätte am meisten die römischen Damen erbaut und wäre vielleicht durch solche Gunst und Verdienste in der Hierarchie der Kirche zu den höchsten Würden gelangt, ich wäre vielleicht ein monsignore geworden, ein Violettstrumps, sogar der rote Hut konnte mit auf den Kopf fallen— und wie das Sprüchlein heißt:

Es ist kein Pfäfflein noch so klein, Es möchte gern ein Papstlein sein —

so hatte ich am Ende vielleicht gar jenen erhabenften Chrenposten erklommen - denn obgleich ich von Natur nicht ehrgeizig bin, so würde ich dennoch die Ernennung 3um Papite nicht ausgeschlagen haben, wenn die Wahl des Konflaves auf mich gefallen ware. Es ift dieses jedenfalls ein sehr auftandiges und auch mit gutem Ein-Pommen versehenes Amt, das ich gewiß mit hinlänglichem Geschick versehen konnte. Ich hatte mich ruhig niederge= setzt auf den Stuhl Detri, allen frommen Christen, sowohl Prieftern als Laien, das Bein binftredend zum Fuftuf. Ich hätte mich ebenfalls mit gehöriger Scelenruhe durch die Pfeilergange der großen Basilika in Triumph herumtragen laffen, und nur im wadelndften Falle wurde ich mich ein bischen festgeklammert haben an der Armlehne des goldnen Seffels, den sechs stämmige karmoisinrote 332

Camerieren auf ihren Schultern tragen, mahrend nebenher glatfopfige Kapuziner mit brennenden Kerzen und galonnierte Lakaien wandeln, welche ungeheuer große Pfauenwedel emporhalten und das haupt des Kirchenfürsten befächeln - wie gar lieblich zu schauen ist auf dem Dros zessionsgemälde des Horaz Vernet. Mit einem gleichen unerschütterlichen sazerdotalen Ernste - denn ich kann sehr ernft sein, wenn es durchaus notig ift - hatte ich auch vom Lateran herab der ganzen Christenheit den jahrlichen Segen erteilt; in pontificalibus, mit der dreifachen Krone auf dem Kopfe und umgeben von einem Generalitab von Rothuten und Bischofsmuten, Goldbrotatgewändern und Kutten von allen Konleuren hatte sich Meine Beiligkeit auf dem boben Balkon dem Volke gezeigt, das tief unten in unabsehbar wimmelnder Menge mit gebeugten Köpfen und knieend hingelagert - und ich hatte ruhig die Bande ausgestredt und den Segen erteilt der Stadt und der Welt.

Aber, wie du wohl weißt, geneigter Leser, ich bin kein Papst geworden, auch kein Kardinal, nicht mal ein römischer Nuntius, und wie in der weltlichen, so auch in der geistelichen Hierarchie habe ich weder Amt noch Würden errungen. Ich habe es, wie die Leute sagen, auf dieser schönen Erde zu nichts gebracht. Es ist nichts aus mir geworden, nichts als ein Dichter.

Nein, ich will, keiner heuchlerischen Demut mich hingebend, diesen Namen geringschätzen. Man ist viel, wenn
man ein Dichter ist, und gar wenn man ein großer lyrischer Dichter ist in Deutschland, unter dem Volke, das in zwei Dingen, in der Philosophie und im Liede, alle andern Nationen überflügelt hat. Ich will nicht mit der falschen Bescheidenheit, welche die Lumpen erfunden, meinen Dichterruhm verleugnen. Keiner meiner Landsleute hat in so frühem Alter wie ich den Lorbeer errungen, und wenn mein Kollege Wolfgang Goethe wohlgefallig davon singt, "daß der Chinese mit gitternder Sand Werthern und Lotten auf Glas male", so kann ich, soll doch einmal ges prablt werden, dem chinesischen Ruhm einen noch weit fabelhaftern, namlich einen japanischen, entgegensetzen. Als ich mich vor etwa zwölf Jahren hier im Botel des Princes bei meinem Freunde S. Wohrman aus Riga befand, stellte mir derselbe einen hollander vor, der eben aus Japan gekommen, dreißig Jahre dort in Nagasaki zugebracht und begierig wunschte, meine Bekanntschaft machen. Es mar der Dr. Burger, der jest in Leiden mit dem gelehrten Seybold das große Werk über Japan herausgibt. Der hollander ergablte mir, daß er einen jungen Japanesen Deutsch gelehrt, der spater meine Gedichte in japanischer Abersetzung drucken ließ, und dieses sei das erste europäische Buch gewesen, das in japanischer Sprache erschienen - übrigens fande ich über diese Puriose Albertragung einen weitläufigen Artikel in der englischen »Review« von Kallutta. Ich schiedte sogleich nach mehreren cabinets de lecture, doch feine ihrer gelehrten Vorsteherinnen konnte mir die »Review« von Kalkutta verschaffen, und auch an Julien und Paultier wandte ich mich vergebens --

Seitdem habe ich über meinen japanischen Ruhm keine weitern Nachsorschungen angestellt. In diesem Augenblick ist er nur ebenso gleichgültig wie etwa mein sinnländischer Ruhm. Ach! der Ruhm überhaupt, dieser sonst so süße Tand, süß wie Ananas und Schmeichelei, er ward mir seit geraumer Zeit sehr verleidet; er dünkt mich jest bitter wie Wermut. Ich kann wie Romeo sagen: ich bin der Narr des Glücks. Ich stehe jest vor dem großen Vreinaps, aber es sehlt mir der Lössel. Was nütt es mir, daß bei Festmahlen aus goldnen Pokalen und mit den besten 334

Weinen meine Gefundheit getrunken wird, wenn ich selbst unterdessen, abgesondert von aller Weltluft, nur mit einer schalen Tisane meine Lippen negen darf! Was nütt es mir, daß begeisterte Junglinge und Jungfrauen meine marmorne Bufte mit Lorbeeren umfrangen, wenn derweilen meinem wirlichen Kopfe von den welken handen einer alten Warterin eine spanische Fliege hinter die Ohren gedrudt wird! Was nutt es mir, daß alle Rosen von Schiras so zärtlich für mich glüben und duften - ach. Schiras ift zweitausend Meilen entfernt von der Rue d'Amsterdam, wo ich in der verdrieflichen Sinsamkeit meiner Krankenstube nichts zu riechen bekomme als etwa die Parfums von gewarmten Servietten. Ach! der Spott Gottes lastet schwer auf mir. Der große Autor des Weltalls, der Aristophanes des himmels, wollte dem Beinen irdischen, sogenannten deutschen Aristophanes recht grell dartun, wie die witzigften Sarkasmen desfelben nur arms felige Spottercien gemesen im Dergleich mit den seinigen, und wie Häglich ich ihm nachstehen muß im humor, in der Polossalen Spagmacherei.

Ja, die Lauge der Verhöhnung, die der Meister über mich herabgeußt, ist entsetzlich, und schauerlich grausam ist sein Spaß. Demütig bekenne ich seine Überlegenheit, und ich beuge mich vor ihm im Staube. Aber wenn es mir auch an solcher höchsten Schöpfungskraft sehlt, so blitzt doch in meinem Sciste die ewige Vernunst, und ich darf sogar den Spaß Sottes vor ihr Forum ziehen und einer ehrfurchtsvollen Kritik unterwersen. Und da wage ich nun zunächst die untertänigste Andeutung auszusprechen, es wolle mich bedünken, als zöge sich sener grausame Spaß, womit der Meister den armen Schüler heimsucht, etwas zu sehr in die Länge; er dauert schon über secho Jähre, was nachgerade langweilig wird. Dann möchte ich ebens

falls mir die unmakaebliche Bemerkung erlauben, daß jener Spak nicht neu ift, und daß ihn der große Aristophanes des himmels schon bei einer andern Gelegenheit angebracht und also ein Dlagiat an boch sich selber begangen habe. Um diese Behauptung zu unterftugen, will ich eine Stelle der Limburger Chronik gitieren. Diese Chronik ift sehr interessant für diejenigen, welche sich über Sitten und Brauche des deutschen Mittelalters unterrichten wollen. Sie beschreibt wie ein Modejournal die Kleidertrachten, sowohl die mannlichen als die weiblichen, welche in jeder Deriode aufkamen. Sie gibt auch Nachricht von den Liedern, die in jedem Tahre gepfiffen und gefungen wurden, und von manchem Lieblingsliede der Zeit werden die Anfange mits geteilt. So vermeldet sie von Anno 1480, daß man in diesem Jahre in gang Deutschland Lieder gepfiffen und gesungen, die suffer und lieblicher als alle Weisen, so man zuvor in deutschen Landen kannte, und jung und alt, zus mal das Frauenzimmer, sei gang davon vernarrt gewesen, fo daß man sie von Morgen bis Abend singen horte; diese Lieder aber, sett die Chronik hingu, habe ein junger Klerikus gedichtet, der von der Miffelsucht behaftet mar und sich, vor aller Welt verborgen, in einer Cinode aufhielt. Du weißt gewiß, lieber Leser, mas fur ein schauderhaftes Gebrefte im Mittelalter die Miffelsucht war, und wie die armen Leute, die solchem unbeilbaren Siechtum verfallen, aus jeder burgerlichen Gesellschaft ausgestoßen waren und sich keinem menschlichen Wesen naben durften. Lebendig Tote, wandelten sie einher, vermummt vom haupt bis zu den Fugen, die Kapuze über das Gesicht gezogen und in der hand eine Klapper tragend, die sogenannte Lazarus flapper, womit sie ihre Nahe ankundigten, damit ihnen jeder zeitig aus dem Wege geben konnte. Der arme Klerikus, von dessen Ruhm als Liederdichter die obgenannte Limburger Chronik gesprochen, war nun ein solcher Missels süchtiger, und er saß traurig in der Öde seines Slends, während jauchzend und jubelnd ganz Deutschland seine Lieder sang und pfiff! D, dieser Ruhm war die uns wohlbekannte Verhöhnung, der grausame Spaß Gottes, der auch hier derselbe ist, obgleich er diesmal im romanstischern Kostüme des Mittelalters erscheint. Der blasierte König von Judäa sagte mit Recht: es gibt nichts Neues unter der Sonne — Vielleicht ist diese Sonne selbst ein alter aufgewärmter Spaß, der, mit neuen Strahlen geslickt, setzt so imposant funkelt!

Manchmal in meinen trüben Nachtgesichten glaube ich den armen Klerikus der Limburger Chronik, meinen Bruder in Apoll, vor mir zu sehen, und seine leidenden Augen lugen sonderbar stier hervor aus seiner Kapuze; aber im selben Augenblick huscht er von dannen, und verhallend, wie das Scho eines Traumes, hör' ich die knarrenden Töne der Lazarusklapper.

5 V 22 337

## Briefe über Deutschland

## Erfter Brief

. . . . . . . . Sie, mein herr, haben unlängst in der Revue des deux Mondes, bei Gelegenheit einer Kritik gegen Ihre Frankfurter Candsmannin Bettina Arnim, mit einer Begeisterung auf die Verfasserin der "Corinna" hingewiesen, die gewiß aus mahrhaften Befühlen hervorging; denn Sie haben zeigen wollen, wie fehr sie die heutigen Schriftstellerinnen, namentlich die Mères d'Eglise und die Mères des compagnons überragt. Ich teile in dieser Beziehung nicht Ihre Meinungen, die ich hier nicht widerlegen will, und die ich überall achten werde, wo sie nicht dazu beitragen konnen, in Frankreich irrige Ansichten über Deutschland, seine Zustande und ihre Reprasentanten, zu verbreiten. Mur in dieser Absicht trat ich bereits vor zwölf Jahren dem Buche der Frau von Staël »De l'Alle= magnex in einem eignen Buche entgegen, welches dens jelben Titel führte. An dieses Buch knupfe ich eine Reihe von Briefen, deren erster Ihnen gewidmet sein soll

Ja, das Weib ift ein gefährliches Wesen. Ich weiß eir 338

Lied davon zu singen. Auch andre machen diese bittere Erfahrung, und noch gestern erzählte mir ein Freund in diefer Beziehung eine furchtbare Geschichte. Er hatte in der Kirche Saint-Méry einen jungen deutschen Maler gesprochen, der geheimnisvoll zu ihm sagte: "Sie haben Ma= dame la Comtesse de \* \* in einem deutschen Artikel ange= griffen. Sie hat es erfahren, und Sie sind ein Mann des Todes, wenn es wieder geschieht. Elle a quatre hommes, qui ne demandent pas mieuz que d'obéir à ses ordres," Ift das nicht schrecklich? Klingt das nicht wie ein Schauder= und Nachtstud von Anna Radeliffe? Ift diese Frau nicht eine Art Tour de Nesle? Sie braucht nur zu nicken, und vier Spadassins sturzen auf dich zu und machen dir den Garaus, wenn auch nicht physisch, doch gewiß moralisch. Die kommt aber diese Dame zu einer solchen duftern Bewalt? Ift sie fo schon, so reich, so vornehm, so tugendhaft, so talentvoll, daß sie einen so unbedingten Ginfluß auf ihre Seiden ausübt, und diese ihr blindlings gehorchen? Nein, diese Gaben der Natur und des Glude besitzt sie nicht in allzu hohem Grade. Ich will nicht sagen, daß sie häßlich sei; tein Weib ift häßlich. Aber ich kann mit Fug behaupten, daß, wenn die icone helena so ausge= sehen hatte wie jene Dame, so ware der gange trojunische Krieg nicht entstanden, die Burg des Priamus ware nicht verbrannt worden, und homer hatte nimmermehr besungen den 3orn des Peliden Achilles. Auch so vornehm ist sie nicht, und das Ci, woraus sie hervor gefrochen, hatte weder ein Gott gezeugt, noch eine Konigstochter ausge= brutet; auch in bezug auf die Geburt kann sie nicht mit der helena verglichen werden; sie ist einem bürgerlichen Kaufmannshause zu Frankfurt entsprungen. Auch ihre Schätze sind nicht so groß wie die, welche die Königin von Sparta mitbrachte, als Daris, welcher die Zither so schon

spielte (das Piano war damals noch nicht erfunden), sie von dort entführte; im Segenteil, die Fournisseurs der Dame seuszen, sie soll ihr lettes Ratelier noch schuldig sein. Nur in bezug auf die Tugend mag sie der berühmten Madame Menelaus gleichgestellt werden.

Ja, die Weiber sind gefährlich; aber ich muß doch die Bemerkung machen, daß die schönen lange nicht so gefährlich sind wie die hählichen. Denn jene sind gewohnt, daß man ihnen die Cour mache, lettere aber machen jedem Manne die Cour und gewinnen dadurch einen machtigen Anhang. Namentlich ift dies in der Literatur der Fall. Ich muß bier zugleich erwähnen, daß die französischen Schriftstellerinnen, die jetzt am meisten hervorragen, alle sehr hubsch sind. Da ist George Sand, der Autor des Essai sur le développement du dogme catholique, Del= phine Girardin, Madame Merlin, Louise Collet - lauter Damen, die alle Witzeleien über die Bragienlosigkeit der bas bleux zuschanden machen, und denen wir, wenn wir ihre Schriften des Abends im Bette lesen, gern personlich die Beweise unseres Respetts darbringen mochten. Wie schon ist George Sand und wie wenig gefährlich, selbst für jene bosen Katzen, die mit der einen Pfote sie geftreichelt und mit der andern sie gelratt, selbst für die hunde, die sie am wütendsten anbellen; boch und milde schaut sie auf diese berab, wie der Mond. Auch die Fürstin Belgiojoso, diese Schönheit, die nach Wahrheit lechzt, kann man ungestraft verletzen; es steht sedem frei, eine Madonna von Raffael mit Kot zu bewerfen, sie wird sich nicht wehren. Madame Merlin, die nicht bloß von ihren Feinden, sondern sogar von ihren Freunden immer gut spricht, Pann man chenfalls ohne Gefahr beleidigen; gewohnt an Huldigungen, ist die Sprache der Robeit ihr fast fremd, und sie sieht dich an verwundert. Die schone 340

Muse Delphine, wenn du sie beleidigst, ergreist ihre Leier, und ihr Jorn ergießt sich in einem glänzenden Strom von Alexandrinern. Sagst du etwas Mißfälliges über Madame Collet, so ergreist sie ein Küchenmesser und will es dir in den Leib stoßen. Das ist auch nicht gefährlich. Aber beleidige nicht die Comtesse \*\*! Du bist ein Kind des Todes. Vier Vermummte stürzen auf dich ein — vier souteneurs littéraires — Das ist die Tour de Nesle — du wirst erstochen, erwürgt, ersäuft — den andern Morgen sindet man deine Leiche in den Entresilets der Presse.

Ich kehre zurück zu Frau von Staël, welche nicht schön war, und dem großen Kaiser Napoleon sehr viel Böses zufügte. Sie beschränkte sich nicht darauf, Bücher gegen ihn zu schreiben, sondern sie suchte ihn auch durch nichtsliterarische Mittel zu besehden, sie war einige Zeit die Zeele diplomatischer Intrigen, welche der Koalition gegen Napoleon vorangingen: auch sie wußte ihrem Feinde einige Spadassins auf den Hals zu jagen, welche freilich keine Valets waren, wie die Champions der erwähnten Vame, sondern Könige. Napoleon unterlag, und Frau von Staël zog siegreich ein in Paris mit ihrem Buche »De l'Allemagne« und einigen hunderttausend Deutschen, die sie gleichsam als eine lebendige Illustration ihres Buches mitbrachte.

worden, und Romantiker, und Burggrafen. Das ginge mich am Ende nichts an, und ein Volk hat wohl das Recht, so langweilig und lauwarm zu werden, wie ihm beliebt, um so mehr, da es bisher das geistreichste und heldenmütigste war, das jemals auf dieser Erde geschanzt und gekämpft hatte. Aber ich bin doch bei jener Umwandlung etwas interessiert, denn als die Franzosen dem Satan und seiner herrlichkeit entsagten, haben sie auch die

Rheinprovinzen abgetreten, und ich ward bei dieser Geslegenheit ein Preuße. Ja, so schrecklich das Wort Aingt, ich bin es, ich bin ein Preuße, durch das Recht der Ersoberung. Nur mit Not, als es nicht länger auszuhalten war, gelang es mir, meinen Bann zu brechen, und seitdem lebe ich als Prussien liberé hier in Paris, wo es gleich nach meiner Ankunft eine meiner wichtigsten Beschäftigungen war, dem herrschenden Buche der Frau von Staël den Krieg zu machen.

Ich tat dieses in einer Reihe Artikel, welche ich bald darauf als pollständiges Buch unter dem Titel »De l'Alle= magne« herausgab. Es fällt mir nicht ein, durch diese Titelwahl, mit dem Buche der berühmten Frau in eine literarische Rivalität treten zu wollen. Ich bin einer der größten Bewunderer ihrer geiftigen Fahigkeiten, fie bat Genie, aber leider hat dieses Genie ein Geschlecht, und zwar ein weibliches. Es war meine Pflicht als Mann, jenem brillanten Kankan zu widersprechen, der um so gefährlicher wirkte, da sie in ihren deutschen Mitteilungen eine Masse von Dingen vorbrachte, die in Frankreich unbekannt, und durch den Reis der Neuheit die Geifter bezauberte. 3ch ließ mich auf die einzelnen Irrtumer und Fälschungen nicht ein und beschränkte mich, zunächst den Franzosen zu zeigen, was eigentlich jene romantische Schule bedeutete, die Frau von Staël so sehr ruhmte und feierte. Ich zeigte, daß sie nur aus einem haufen Wurmern bestand, die der heilige Fischer zu Rom sehr gut zu benutzen weiß, um damit Seelen zu lodern. Seitdem sind auch vielen Frangosen in dieser Beziehung die Augen aufgegangen, und fogar fehr driftliche Gemuter haben einge= sehen, wie sehr ich recht hatte, ihnen in einem deutschen Spiegel die Elmtriebe zu zeigen, die auch in Frankreich umherschlichen und jett kühner als je das geschorene haupt erheben.

Dann wollte ich auch über die deutsche Philosophie eine mahre Auskunft geben, und ich glaube, ich hab' es getan. Ich hab' unumwunden das Schulgeheimnis ausgeplaudert, das nur den Schülern der erften Klasse bekannt war, und hierzulande stutte man nicht wenig über diese Offenbarung. Ich erinnere mich, wie Pierre Leroux mir begegnete und mir offen gestand, daß auch er immer geglaubt habe, die deutsche Philosophie sei ein gewisser mystischer Nebel, und die deutschen Philosophen seien eine Art frommer Seber, die nur Gottesfurcht atmeten. Ich habe freilich den Frangosen Leine ausführliche Darftellung unserer verschiedenen Systeme geben konnen - auch liebte ich sie zu sehr, als daß ich sie dadurch langweilen wollte - aber ich habe ihnen den letten Gedanken verraten, der allen diesen Systemen zugrunde liegt, und der eben das Gegenteil ist von allem, was wir bisher Gottesfurcht nannten. Die Philosophie hat in Deutschland gegen das Christentum denselben Krieg geführt, den sie einst in der griechischen Welt gegen die ältere Mythologie geführt hat, und sie erfocht hier wieder den Sieg. In der Theorie ift die heutige Religion ebenso aufs haupt geschlagen, sie ist in der Idee getotet, und lebt nur noch ein mechanisches Leben, wie eine Fliege, der man den Kopf abgeschnitten, und die es gar nicht zu merken scheint, und noch immer wohlgemut umberfliegt. Wieviel Jahrhunderte die große Fliege, der Katholizismus, noch im Bauche hat (um wie Cousin zu reden), weiß ich nicht, aber es ist von ihm gar nicht mehr die Rede. Es handelt sich weit mehr von unserem armen Protestantismus, der, um feine Exiftens zu fristen, alle möglichen Konzessionen gemacht und dennoch sterben muß: es half ihm nichts, daß er seinen Gott pon allem Anthropomorphismus reinigte, daß er ihm durch Aderlässe alles sinnliche Blut auspumpte, daß er ihn gleichfam filtrierte gu einem reinen Geifte, der aus lauter Liebe, Berechtigkeit, Weisheit und Tugend befteht - alles half nichts, und ein deutscher Dorphyrius, genannt Feuerbach (auf Französisch fleuve de flamme), moquiert sich nicht wenig über diese Attribute des "Gott-Reiner-Geift", deffen Liebe kein besonderes Lob verdiene, da er ja keine mensch= liche Galle habe; dem die Gerechtigkeit ebenfalls nicht viel koste, da er keinen Magen habe, der gefüttert werden muß per fas et nefas; dem auch die Weisheit nicht hoch angurechnen fei, da er durch keinen Schnupfen gehindert werde im Nachdenken; dem es überhaupt schwer fallen wurde, nicht tugendhaft zu sein, da er ohne Leib ift! Ja, nicht bloß die protestantischen Rationalisten, sondern sogar die Deisten sind in Deutschland geschlagen, indem die Philosophie eben gegen den Begriff "Gott" alle ihre Katapulte richtete, wie ich eben in meinem Buche »De l'Allemagne« gezeigt habe.

Man hat mir von mancher Seite gezürnt, daß ich den Dorhang fortriß von dem deutschen himmel und jedem zeigte, daß alle Gottheiten des alten Glaubens daraus verschwunden, und daß dort nur eine alte Jungfer sitt mit bleiernen Banden und traurigem Bergen: die Not= wendigkeit. - Ady! ich habe nur früher gemeldet, was doch später jeder erfahren mußte, und was damals so befremdlich Hang, wird jest auf allen Dachern gepredigt jenseits des Rheines. Ind in welchem fanatischen Tone manchmal werden die antireligiösen Predigten abgehalten! Wir haben jetzt Monche des Atheismus, die Berrn pon Voltaire lebendig braten wurden, weil er ein verstodter Deist sei. Ich muß gestehen, die Musik gefällt mir nicht, aber sie erschreckt mich auch nicht, denn ich habe hinter dem Maëstro gestanden, als er sie l'omponierte, freilich in sehr undeutlichen und verschnörkelten Zeichen, damit nicht jeder sie entzisstre — ich sah manchmal, wie er sich ängstlich umschaute, aus Furcht, man verstände ihn. Er liebte mich sehr, denn er war sicher, daß ich ihn nicht verriet; ich hielt ihn damals sogar für servil. Als ich einst unmutig war über das Wort: "Alles, was ist, ist vernünstig," lächelte er sonderbar und bemerkte: "Es könnte auch heißen: "Alles, was vernünstig ist, muß sein." Er sah sich hastig um, beruhigte sich aber bald, denn nur Heinrich Beer hatte das Wort gehört. Später erst verstand ich solche Redensarten. So verstand ich auch erst spät, warum er in der Philosophie der Seschichte behauptet hatte: das Christentum sei schon deshalb ein Fortschritt, weil es einen Sott lehre, der gestorben, während die heidnischen Sötter von keinem Tode etwas wußten. Welch ein Fortschritt ist es also, wenn der Sott gar nicht existiert hat! . .

Mit dem Umsturg der alten Glaubensdoktrinen ist auch die altere Moral entwurzelt. Die Deutschen werden doch noch lange an lettere halten. Es geht ihnen wie gewissen Damen, die bis zum vierzigsten Jahre tugendhaft waren, und es nachber nicht mehr der Mühe wert hielten, das schone Laster zu üben, wenn auch ihre Grundsate laxer geworden. Die Vernichtung des Glaubens an den himmel hat nicht blok eine moralische, sondern auch eine politische Wichtigkeit: die Massen tragen nicht mehr mit dristlicher Geduld ihr irdisches Elend und lechzen nach Gludseligkeit auf Erden. Der Kommunismus ist eine natürliche Folge dieser veranderten Weltanschauung, und er verbreitet sich über gang Deutschland. Es ist eine eben so natürliche Erscheinung, daß die Proletarier in ihrem Ankampf gegen das Bestehende die fortgeschrittensten Geister, die Philo-Sophen der großen Schule, als Führer besitzen; diese geben über pon der Doftrin gur Tat, dem letten 3med alles

Denkens, und formulieren das Programm. Wie lautet es? 3ch hab' es langst getraumt und ausgesprochen in den Worten: "Wir wollen keine Sansculotten sein, keine frugale Burger, Leine mohlfeile Drafidenten; wir ftiften eine Demo-Pratie gleichberrlicher, gleichheiliger, gleichbeseligter Gotter. Ihr verlangt einfache Trachten, enthaltsame Sitten und ungewurzte Genuffe; wir hingegen verlangen Nektar und Ambrosia, Purpurmantel, Postbare Wohlgeruche, Wollust und Dracht, lachenden Numphentanz, Musik und Komödien." Diese Worte stehen in meinem Buche »De l'Allemagne«, wo ich bestimmt vorausgesagt habe, daß die politische Revolution der Deutschen aus jener Philosophie hervorgehen wird, deren Susteme man so oft als eitel Scholastik verschrien. Ich hatte leicht prophezeien! Ich hatte ja gesehen, wie die Drachengabne gesat wurden, aus welchen heute die geharnischten Männer emporwachsen, die mit ihrem Waffengetummel die Welt erfüllen, aber auch leider sich untereinander murgen werden!

Seitdem das mehrerwähnte Buch erschienen, habe ich für das Dublikum nichts über Deutschland veröffentlicht. Wenn ich heute mein langes Stillschweigen breche, so geschieht es weniger, um die Bedürfnisse des eignen Bergens zu befriedigen, als vielmehr um den dringenden Wünschen meiner Freunde zu genügen. Diese sind manchmal weit mehr als ich indigniert über die brillante Inmissenheit, die in bezug auf deutsche Beistergeschichte hierzulande herrscht, eine Ilnwissenheit, die von unseren Feinden mit großem Erfolg ausgebeutet wird. Ich fage: von unseren Feinden, und verftehe darunter nicht jene armseligen Geschopfe, die von Zeitungsbureau zu Zeitungsbureau haus sieren geben und robe, absurde Verleumdungen feilbieten und einige sogenannte Datrioten als Allumeurs mit sich Schleppen: diese Leute konnen auf die Lange nicht schaden, 346

sie sind zu dumm, und sie werden es noch dahin bringen, daß die Franzosen am Ende in Zweisel ziehen, ob wir Deutschen wirklich das Pulver erfunden haben. Nein, unsere wahrhaft gefährlichen Feinde sind sene Familiaren der europäischen Aristokratie, die unter allerlei Vermummungen, sogar in Weiberröden, uns überall nachschleichen, um im Dunkeln unseren guten Leumund zu meucheln. Die Männer der Freiheit, die in der Heimat dem Kerker, der geheimen Hinrichtung oder senen kleinen Verhaftsbesehlen, welche das Reisen so unsicher und unbequem machen, glüdlich entronnen sind, sollen hier in Frankreich keine Ruhe sinden, und die man leiblich nicht mishandeln konnte, sollen wenigstens ihren Namen tagtäglich beschimpst und gekreuzigt sehen.



## Memoiren

1854-56



Ich habe in der Tat, teure Dame, die Denkwürdigkeiten meiner Zeit, insofern meine eigene Person damit als Zusschauer oder als Opfer in Berührung kam, so wahrhaft und getreu als möglich aufzuzeichnen gesucht.

Diese Aufzeichnungen, denen ich selbstgefällig den Titel "Memoiren" verlieh, habe ich jedoch schier zur hälfte wieder vernichten mussen, teils aus leidigen Familienruckssichten, teils auch wegen religiöser Skrupeln.

Ich habe mich seitdem bemüht, die entstandenen Lakunen notdürftig zu füllen, doch ich fürchte, posthume Pflichten oder ein selbstquälerischer Überdruß zwingen mich, meine Memoiren vor meinem Tode einem neuen Autodasee zu überliesern, und was alsdann die Flammen verschonen, wird vielleicht niemals das Tageslicht der Öffentlichkeit erblicken.

Ich nehme mich wohl in acht, die Freunde zu nennen, die ich mit der Hut meines Manustriptes und der Vollstreckung meines letten Willens in bezug auf dasselbe betraue; ich will sie nicht nach meinem Ableben der Zudringlichkeit eines müßigen Publikums und dadurch einer Untreue an ihrem Mandat bloßstellen.

Eine solche Untreue habe ich nie entschuldigen können; es ist eine unerlaubte und unsittliche Handlung, auch nur eine Zeile von einem Schriftsteller zu veröffentlichen, die er nicht selber für das große Publikum bestimmt hat. Dieses gilt ganz besonders von Briefen, die an Private personen gerichtet sind. Wer sie drucken läßt oder verlegt, macht sich einer Felonie schuldig, die Verachtung verdient.

Nach diesen Bekenntnissen, teure Dame, werden Sie leicht zur Sinsicht gelangen, daß ich Ihnen nicht, wie Sie wünschen, die Lekture meiner Memoiren und Briefschaften gewähren kann.

Jedoch, ein Höfling Ihrer Liebenswürdigkeit, wie ich es immer war, kann ich Ihnen kein Begehr unbedingt verweigern, und um meinen guten Willen zu bekunden, will ich in anderer Weise die holde Neugier stillen, die aus einer liebenden Teilnahme an meinen Schicksalen hervorgeht.

Ich habe die folgenden Blätter in dieser Absicht nieders geschrieben, und die biographischen Notizen, die für Sie ein Interesse haben, sinden Sie hier in reichlicher Fülle. Alles Bedeutsame und Charafteristische ist hier treuherzig mitgeteilt, und die Wechselwirfung äußerer Begebenheiten und innerer Seelenereignisse offenbart Ihnen die Signatura meines Seins und Wesens. Die hülle fällt ab von der Seele, und du kannst sie betrachten in ihrer schönen Nacktheit. Da sind keine Fleden, nur Wunden. Ach! und nur Wunden, welche die hand der Freunde, nicht die der Feinde geschlagen hat!

Die Nacht ift stumm. Nur draußen flatscht der Regen auf die Dacher, und achzet wehmutig der herbstwind.

Das arme Krankenzimmer ift in diesem Augenblick fast wollustig heimlich, und ich sitze schmerzlos im großen Sessel.

Da tritt dein holdes Vild herein, ohne daß sich die Türklinke bewegt, und du lagerst dich auf das Kissen zu meinen Füßen. Lege dein schönes Haupt auf meine Kniee und horche, ohne aufzublicken.

3ch will dir das Marchen meines Lebens ergählen.

Wenn manchmal dide Tropfen auf dein Lodenhaupt fallen, so bleibe dennoch ruhig; es ift nicht der Regen, welcher durch das Dach sidert. Weine nicht und drücke mir nur schweigend die Hand.

Welch ein erhabenes Gefühl muß einen solchen Kirchensfürften beseelen, wenn er hinabblict auf den wimmelnden Marktplatz, wo Tausende, entblößten Hauptes mit Andacht vor ihm niederknieend, seinen Segen erwarten!

In der italienischen Reisebeschreibung des Hofrats Mority las ich einst eine Beschreibung jener Szene, wo ein Umstand vorkam, der mir ebenfalls jest in den Sinn kommt.

Unter dem Landvolk, erzählt Morit, das er dort auf den Knieen liegen sah, erregte seine besondere Aufmerksamskeit einer jener wandernden Rosenkranzhändler des Sesbirges, die aus einer braunen Holzgattung die schönsten Rosenkränze schnitzen und sie in der ganzen Romagna um so teurer verkaufen, da sie denselben an obenerwähntem Feiertage vom Papste selbst die Weihe zu verschaffen wissen.

Mit der größten Andacht lag der Mann auf den Knieen, doch den breitkrämpigen Filzhut, worin seine Ware, die Rosenkränze, besindlich, hielt er in die Höhe, und während der Papst mit ausgestreckten Händen den Segen sprach, rüttelte jener seinen Hut und rührte darin herum, wie Kastanienverkäuser zu tun pslegen, wenn sie ihre Kastanien auf dem Rost braten; gewissenhaft schien er dafür zu sorgen, daß die Rosenkränze, die unten im Hut lagen, auch etwas von dem päpstlichen Segen abbekämen und alle gleichmäßig geweiht würden.

3ch konnte nicht umbin, diesen rührenden Zug von frommer Naivetät hier einzuflechten, und ergreise wieder den Faden meiner Geständnisse, die alle auf den geistigen Prozes Bezug haben, den ich später durchmachen mußte.

Aus den frühesten Anfängen erklären sich die spätesten Erscheinungen. Es ist gewiß bedeutsam, daß mir bereits in meinem dreizehnten Lebensjahr alle Systeme der freien b V 23

Denter vorgetragen wurden, und zwar durch einen ehre würdigen Seistlichen, der seine sazerdotalen Amtspflichten nicht im geringsten vernachlässigte, so daß ich hier frühe sah, wie ohne heuchelei Religion und Zweisel ruhig nebenseinander gingen, woraus nicht bloß in mir der Inglauben, sondern auch die toleranteste Gleichgültigkeit entstand.

Ort und Zeit sind auch wichtige Momente: ich bin geboren zu Ende des skeptischen achtzehnten Jahrhunderts und in einer Stadt, wo zur Zeit meiner Kindheit nicht bloß die Franzosen, sondern auch der französische Seist herrschte.

Die Franzosen, die ich kennen lernte, machten mich, ich muß es gestehen, mit Büchern bekannt, die sehr unsauber und mir ein Vorurteil gegen die ganze französische Literatur einflößten.

Ich habe sie auch später nie so sehr geliebt, wie sie es verdient, und am ungerechtesten blieb ich gegen die französische Poesie, die mir von Jugend an fatal war.

Daran ist wohl zunächst der vermaledeite Abbé Daunoi schuld, der im Lyceum zu Düsseldorf die französische Sprache dozierte und mich durchaus zwingen wollte, französische Verse zu machen. Wenig sehlte, und er hätte mir nicht bloß die französische, sondern die Doesse überhaupt verleidet.

Der Abbé Daunoi, ein emigrierter Priester, war ein altsliches Mannchen mit den beweglichsten Gesichtsmuskeln und mit einer braunen Perücke, die, so oft er in Zorn geriet, eine sehr schiefe Stellung annahm.

Er hatte mehrere französische Grammatiken sowie auch Chrestomathien, worin Auszüge deutscher und französischer Klassiker, zum Übersetzen für seine verschiedenen Klassen geschrieben; für die oberste veröffentlichte er auch eine »Art oratoire« und eine »Art poétique«, zwei Büchlein, wovon das erstere Beredsamkeitsrezepte aus Quintilian

enthielt, angewendet auf Beispiele von Predigten Fléchiers, Massillions, Bourdaloues und Bossuets, welche mich nicht allzusehr langweilten. —

Aber gar das andere Buch, das die Desinitionen von der Poessie: l'art de peindre par les images, den faden Abhub der alten Schule von Batteux, auch die französische Prosodie und überhaupt die ganze Metrik der Franzosen enthielt, welch ein schrecklicher Alb!

Ich kenne auch jest nichts Abgeschmadteres als das metrische System der französischen Doesie, dieser art de peindre par les images, wie die Franzosen dieselbe desinieren, welcher verkehrte Begriff vielleicht dazu beiträgt, daß sie immer in die malerische Paraphrase geraten.

Ihre Metrik hat gewiß Prokrustes ersunden; sie ist eine wahre Zwangsjacke für Sedanken, die bei ihrer Zahmheit gewiß nicht einer solchen bedürfen. Daß die Schönheit eines Sedichtes in der Überwindung der metrischen Schwierige keiten bestehe, ist ein lächerlicher Grundsatz, derselben närrischen Quelle entsprungen. Der französische Hexameter, dieses gereimte Rülpsen (hoquet), ist mir wahrhaft ein Abscheu. Die Franzosen haben diese widrige Unnatur, die weit sündhafter als die Greuel von Sodom und Gomortha, immer selbst gefühlt, und ihre guten Schauspieler sind darauf angewiesen, die Verse so sakkauf zu sprechen, als wären sie Prosa — warum aber alsdann die überslüssige Mühe der Versisskation?

So denk' ich jetzt, und so fühlt' ich schon als Knabe, und man kann sich leicht vorstellen, daß es zwischen mir und der alten braunen Perücke zu offnen Feindseligkeiten kommen mußte, als ich ihm erklärte, wie es mir rein unsmöglich sei, französische Verse zu machen. Er sprach mir allen Sinn für Poesse ab und nannte mich einen Barbaren des Teutoburger Waldes.

Ich denke noch mit Entsetzen daran, daß ich aus der Chrestomathie des Professors die Anrede des Kaiphas an den Sanhedrin aus den Hexametern der Klopstockschen "Messiade" in französische Alexandriner übersetzen sollte! Es war ein Raffinement von Grausamkeit, die alle Passionse qualen des Messias selbst übersteigt, und die selbst dieser nicht ruhig erduldet hätte. Sott verzeih', ich verwünschte die Welt und die fremden Unterdrücker, die uns ihre Metrik ausbürden wollten, und ich war nahe dran, ein Franzosens fresser zu werden.

Ich hatte für Frankreich sterben können, aber frangos sische Werse machen - nimmermehr!

Durch den Rektor und meine Mutter wurde der Zwist beigelegt. Letztere war überhaupt nicht damit zufrieden, daß ich Verse machen lernte, und seien es auch nur fransösische. Sie hatte nämlich damals die größte Angst, daß ich ein Dichter werden möchte; das ware das Schlimmste, sagte sie immer, was mir passieren könne.

Die Begriffe, die man damals mit dem Namen Dichter verknüpfte, waren nämlich nicht sehr ehrenhaft, und ein Doet war ein zerlumpter, armer Teufel, der für ein paar Taler ein Selegenheitogedicht verfertigt und am Ende im Hospital stirbt.

Meine Mutter aber hatte große, hochfliegende Dinge mit mir im Sinn, und alle Erziehungspläne zielten darauf hin. Sie spielte die Hauptrolle in meiner Entwicklungssachtichte, sie machte die Programme aller meiner Studien, und schon vor meiner Seburt begannen ihre Erziehungsspläne. Ich folgte gehorsam ihren ausgesprochenen Wünschen, sedoch gestehe ich, daß sie schuld war an der Unfruchtbarskeit meiner meisten Versuche und Vestrebungen in bürgerslichen Stellen, da dieselben niemals meinem Naturell entssprachen. Letzteres, weit mehr als die Weltbegebenheiten, bestimmte meine Jukunst.

In uns selbst liegen die Sterne unseres Glud's.

Buerst war es die Pracht des Kaiserreichs, die meine Mutter blendete, und da die Tochter eines Sisensabrikanten unserer Segend, die mit meiner Mutter sehr befreundet war, eine Herzogin geworden und ihr gemeldet hatte, daß ihr Mann sehr viele Schlachten gewonnen und bald auch zum König avancieren würde, — ach, da träumte meine Mutter für mich die goldensten Spauletten oder die brodiertesten Shrenchargen am Hose des Kaisers, dessen Dienst sie mich ganz zu widmen beabsichtigte.

Deshalb mußte ich jett vorzugsweise diejenigen Studien betreiben, die einer solchen Laufbahn förderlich, und obegleich im Lyceum schon hinlänglich für mathematische Wissenschaften gesorgt war, und ich bei dem liebenswürdigen Professor Brewer vollauf mit Geometrie, Statik, Hydroptatik, Hydroptatik, Hydroulik und so weiter gefüttert ward und in Logarithmen und Algebra schwamm, so mußte ich doch noch Privatunterricht in dergleichen Disziplinen nehmen, die mich instand setzen sollten, ein großer Strategiker oder nötigenfalls der Administrator von eroberten Provinzen zu werden.

Mit dem Fall des Kaiserreichs mußte auch meine Mutter der prachtvollen Laufbahn, die sie für mich geträumt, entssagen; die dahin zielenden Studien nahmen ein Ende, und sonderbar! sie ließen auch keine Spur in meinem Seiste zurück, so sehr waren sie demselben fremd. Es war nur eine mechanische Errungenschaft, die ich von mir warf als unnügen Plunder.

Meine Mutter begann jetzt in anderer Richtung eine glänzende Zukunft für mich zu träumen.

Das Rothschildsche haus, mit dessen Chef mein Vater vertraut war, hatte zu jener Zeit seinen fabelhaften Flor bereits begonnen; auch andere Fürsten der Bant und der Industrie hatten in unserer Nähe sich erhoben, und meine Mutter behauptete, es habe sett die Stunde geschlagen, wo ein bedeutender Kopf im merkantilischen Fache das Ungeheuerlichste erreichen und sich zum höchsten Siebeschloß der weltlichen Macht emporschwingen könne. Sie beschloß daher sett, daß ich eine Seldmacht werden sollte, und sett mußte ich fremde Sprachen, besonders Englisch, Geographie, Buchhalten, kurz alle auf den Lande und Seehandel und Gewerbskunde bezüglichen Wissenschaften studieren.

Um etwas vom Wechselgeschäft und von Kolonialwaren kennen zu lernen, mußte ich später das Comptoir eines Bankiers meines Daters und die Sewölbe eines großen Spezereihändlers besuchen; erstere Besuche dauerten höchestens drei Wochen, letztere vier Wochen, doch ich lernte bei dieser Selegenheit, wie man einen Wechsel ausstellt, und wie Muskatnusse aussehen.

Ein berühmter Kausmann, bei welchem ich ein apprenti millionaire werden wollte, meinte, ich hätte kein Talent zum Erwerb, und lachend gestand ich ihm, daß er wohl recht haben möchte.

Da bald darauf eine große Handelskriss entstand, und wie viele unserer Freunde auch mein Vater sein Vermögen verlor, da platte die merkantilische Seisenblase noch schneller und kläglicher als die imperiale, und meine Mutter mußte nun wohl eine andere Laufbahn für mich träumen.

Sie meinte jetzt, ich musse durchaus Jurisprudenz studieren. Sie hatte nämlich bemerkt, wie längst in England, aber auch in Frankreich und im konstitutionellen Deutschland der Juristenstand allmächtig sei, und besonders die Advokaten durch die Sewohnheit des öffentlichen Vortrags die schwatzenden Hauptrollen spielen und dadurch zu den höchsten Staatsämtern gelangen. Meine Mutter hatte ganz richtig beobachtet.

Da eben die neue Universität Vonn errichtet worden, wo die juristische Fakultät von den berühmtesten Professoren besetzt war, schickte mich meine Mutter unverzüglich nach Vonn, wo ich bald zu den Füßen Mackeldeys und Welskers saß und die Manna ihres Wissens einschlürste.

Von den sieben Jahren, die ich auf deutschen Universietäten zubrachte, vergeudete ich drei schöne blühende Lebenssiahre durch das Studium der römischen Kasuistik, der Jurissprudenz, dieser illiberalsten Wissenschaft.

Welch ein fürchterliches Buch ist das Corpus Juris, die Bibel des Egoismus!

Wie die Römer selbst blieb mir immer verhaßt ihr Rechtskodex. Diese Räuber wollten ihren Raub sicherstellen, und was sie mit dem Schwerte erbeutet, suchten sie durch Gesetze zu schützen; deshalb war der Römer zu gleicher Zeit Soldat und Advokat, und es entstand eine Mischung der widerwärtigsten Art.

Wahrhaftig, jenen römischen Dieben verdanken wir die Theorie des Sigentums, das vorher nur als Tatsache bestand, und die Ausbildung dieser Lehre in ihren schnödesten Konsequenzen ist jenes gepriesene römische Recht, das allen unseren heutigen Legislationen, ja allen modernen Staatssinftituten zugrunde liegt, obgleich es im grellsten Widersspruch mit der Religion, der Moral, dem Menschengefühl und der Vernunft steht.

Ich brachte senes gottverfluchte Studium zu Ende, aber ich konnte mich nimmer entschließen, von solcher Errungenschaft Gebrauch zu machen, und vielleicht auch weil ich fühlte, daß andere mich in der Advokasserie und Rabulisterei leicht überflügeln würden, hing ich meinen suristischen Dokstorhut an den Nagel.

Meine Mutter machte eine noch ernstere Miene als ges wöhnlich. Aber ich war ein sehr erwachsener Mensch ges

worden, der in dem Alter stand, wo er der mutterlichen Obhut entbehren muß.

Die gute Frau war ebenfalls älter geworden, und ins dem sie nach so manchem Fiasko die Oberleitung meines Lebens aufgab, bereute sie, wie wir oben gesehen, daß sie mich nicht dem gesitlichen Stande gewidmet.

Sie ist jetzt eine Matrone von 87 Jahren, und ihr Seist hat durch das Alter nicht gelitten. Über meine wirkliche Denkart hat sie sich nie eine herrschaft angemaßt und war für mich immer die Schonung und Liebe selbst.

Ihr Slauben war ein strenger Deismus, der ihrer vorwaltenden Vernunstrichtung ganz angemessen. Sie war
eine Schülerin Rousseaus, hatte dessen "Émile« gelesen,
fäugte selbst ihre Kinder, und Erziehungswesen war ihr
Steckenpferd. Sie selbst hatte eine gelehrte Erziehung genossen und war die Studiengefährtin eines Bruders gewesen, der ein ausgezeichneter Arzt ward, aber früh starb.
Schon als ganz junges Mädchen mußte sie ihrem Vater
die lateinischen Dissertationen und sonstige gelehrte Schriften
vorlesen, wobei sie oft den Alten durch ihre Fragen in
Erstaunen seizte.

Ihre Vernunft und ihre Empfindung war die Sesundbeit selbst, und nicht von ihr erbte ich den Sinn für das Phantastische und die Romantik. Sie hatte, wie ich schon erwähnt, eine Angst vor Poesie, entriß mir seden Roman, den sie in meinen Händen fand, erlaubte mir keinen Bessuch des Schauspiels, versagte mir alle Teilnahme an Volkossielen, überwachte meinen Umgang, schalt die Mägde, welche in meiner Segenwart Sespenstergeschichten erzählzten, kurz, sie tat alles Mögliche, um Aberglauben und Poesse von mir zu entfernen.

Sie war sparsam, aber nur in bezug auf ihre eigene Derson; für das Vergnügen andrer konnte sie verschwendes 360

risch sein, und da sie das Geld nicht liebte, sondern nur schätte, schenkte sie mit leichter hand und setzte mich oft durch ihre Wohltätigkeit und Freigebigkeit in Erstaunen.

Welche Aufopferung bewies sie dem Sohne, dem sie in schwieriger Zeit nicht bloß das Programm seiner Studien, sondern auch die Mittel dazu lieserte! Als ich die Universität bezog, waren die Geschäfte meines Vaters in sehr traurigem Zustand, und meine Mutter verkaufte ihren Schmud, Halsband und Ohrringe von großem Werte, um mir das Auskommen für die vier ersten Universitätsjahre zu sichern.

Ich war übrigens nicht der erfte in unserer Familie, der auf der Universität Edelsteine aufgegessen und Perlen verschluckt hatte. Der Vater meiner Mutter, wie diese mir einst erzählte, erprobte dasselbe Kunststäck. Die Juwelen, welche das Gebetbuch seiner verstorbenen Mutter verzierten, mußten die Kosten seines Aufenthalts auf der Universität bestreiten, als sein Vater, der alte Lazarus de Geldern, durch einen Sukzesssionsprozeß mit einer verheirateten Schwester in große Armut geraten war, er, der von seinem Vater ein Vermögen geerbt hatte, von dessen Größe mir eine alte Großmuhme soviel Wunderdinge erzählte.

Das Hang dem Knaben immer wie Märchen von "Taussendundeiner Nacht", wenn die Alte von den großen Pasläften und den persischen Tapeten und dem massiven Goldsund Silbergeschirr erzählte, die der gute Mann, der am Hose des Kurfürsten und der Kurfürstin so viel Strengenoß, so Häglich einbüßte. Sein Haus in der Stadt war das große Hotel in der Rheinstraße; das jezige Krankenshaus in der Neustadt gehörte ihm ebenfalls sowie ein Schloß bei Gravenberg, und am Ende hatte er kaum, wo er sein Haupt hinlegen konnte.

Eine Geschichte, die ein Seitenstück zu der obigen bildet,

will ich hier einweben, da sie die verunglimpfte Mutter eines meiner Kollegen in der öffentlichen Meinung rehabilistieren dürste. Ich las nämlich einmal in der Biographie des armen Dietrich Grabbe, daß das Laster des Trunks, woran derselbe zugrunde gegangen, ihm durch seine eigene Mutter frühe eingepflanzt worden sei, indem sie dem Knaben, sa dem Kinde Branntewein zu trinken gegeben habe. Diese Anklage, die der Herausgeber der Biographie aus dem Munde seindseliger Verwandter ersahren, scheint grundsalsch, wenn ich mich der Worte erinnere, womit der selige Grabbe mehrmals von seiner Mutter sprach, die ihn oft gegen "dat Suppen" mit den nachdrücklichsten Worten verwarnte.

Sie war eine rohe Dame, die Frau eines Sefängnisswärters, und wenn sie ihren jungen WolfsDietrich karessierte, mag sie ihn wohl manchmal mit den Tagen einer Wölsin auch ein bischen gekragt haben. Aber sie hatte doch ein echtes Mutterherz und bewährte solches, als ihr Sohn nach Berlin reiste, um dort zu studieren.

Beim Abschied, ergablte mir Grabbe, drudte sie ibm ein Datet in die Band, worin, weich umwidelt mit Baumwolle, sich ein halb Dutsend silberne Löffel nebst sechs dito Eleinen Kaffeelöffeln und ein großer dito Dotagelöffel befand, ein stolzer hausschatz, dessen die Frauen aus dem Volle sich nie ohne Bergbluten entäußern, da sie gleiche sam eine silberne Dekoration sind, wodurch sie sich von dem gewöhnlichen zinnernen Döbel zu unterscheiden glauben. Als ich Grabbe kennen lernte, hatte er bereits den Dos tageloffel, den Goliath, wie er ihn nannte, aufgezehrt. Befragte ich ihn manchmal, wie es ihm gehe, antwortete er mit bewölkter Stirn lakonisch: ich bin an meinem dritten Löffel, oder: ich bin an meinem vierten Löffel. Die großen geben dahin, seufzte er einst, und es wird sehr schmale Biffen geben, wenn die Beinen, die Kaffeeloffelchen, an 362

die Reihe kommen, und wenn diese dabin sind, gibt's gar keine Biffen mehr.

Leider hatte er recht, und je weniger er zu essen hatte, desto mehr legte er sich aufs Trinken und ward ein Trunken-bold. Anfangs Slend und später häuslicher Gram trieben den Unglücklichen, im Rausche Scheiterung oder Vergessensbeit zu suchen, und zulet mochte er wohl zur Flasche gegriffen haben, wie andere zur Pistole, um dem Jammerstum ein Snde zu machen. "Slauben Sie mir", sagte mir einst ein naiver westfälischer Landsmann Grabbes, "der konnte viel vertragen und wäre nicht gestorben, weil er trank, sondern er trank, weil er sterben wollte; er starb durch Selbstrunk."

Obige Shrenrettung einer Mutter ist gewiß nie am uns rechten Plat; ich versaumte bis jett, sie zur Sprache zu bringen, da ich sie in einer Charakteristik Grabbes aufzeichnen wollte; diese kam nie zustande, und auch in meinem Buche »De l'Allemagne« konnte ich Grabbes nur flüchtig erwähnen.

Dbige Notiz ist mehr an den deutschen als an den französischen Leser gerichtet, und für letzteren will ich hier nur bemerken, daß besagter Dietrich Grabbe einer der größten deutschen Dichter war und von allen unseren dramatischen Dichtern wohl als dersenige genannt werden darf, der die meiste Verwandtschaft mit Shakespeare hat. Er mag weniger Saiten auf seiner Leier haben als andre, die dadurch ihn vielleicht überragen, aber die Saiten, die er besitzt, haben einen Klang, der nur bei dem großen Vriten gefunden wird. Er hat dieselben Plötzlichkeiten, dieselben Naturlaute, womit uns Shakespeare erschreckt, erschüttert, entzückt.

Aber alle seine Vorzüge sind verdunkelt durch eine Geschmadlosigkeit, einen Zynismus und eine Ausgelassenheit,

die das Tollste und Abscheulichste überbieten, das se ein Sehirn zutage gefördert. Es ist aber nicht Krankheit, etwa Fieber oder Blödsinn, was dergleichen hervorbrachte, sondern eine geistige Intoxikation des Senies. Wie Plato den Diogenes sehr treffend einen wahnsinnigen Sokrates nannte, so könnte man unsern Grabbe leider mit doppeltem Rechte einen betrunkenen Shakespeare nennen.

In seinen gedruckten Dramen sind sene Monstruositäten sehr gemildert, sie befanden sich aber grauenhaft grell in dem Manuskript seines "Gothland", einer Tragödie, die er mir einst, als er mir noch ganz unbekannt war, überreichte oder vielmehr vor die Füße schmiß mit den Worten: "Ich wollte wissen, was an mir sei, und da habe ich dieses Manuskript dem Prosessor Gubig gebracht, der darüber den Kopf geschüttelt und, um meiner los zu werden, mich an Sie verwies, der ebenso tolle Grillen im Kopse trüge wie ich und mich daher weit besser verstünde, — hier ist nun der Bulk!"

Nach diesen Worten, ohne Antwort zu erwarten, trode delte der närrische Kauz wieder fort, und da ich eben zu Frau von Warnhagen ging, nahm ich das Manustript mit, um ihr die Primeur eines Dichters zu verschaffen; denn ich hatte an den wenigen Stellen, die ich las, schon gemerkt, daß hier ein Dichter war.

Wir erkennen das poetische Wild schon am Geruch. Aber der Geruch war diesmal zu stark für weibliche Nerven, und spät, schon gegen Mitternacht, ließ mich Frau von Varnhagen rusen und beschwor mich um Gotteswillen, das entsetzliche Manuskript wieder zurückzunehmen, da sie nicht schlafen könne, solange sich dasselbe noch im Hause befände. Einen solchen Eindruck machten Grabbes Produktionen in ihrer ursprünglichen Gestalt.

Obige Abschweifung magibr Gegenstand selbst rechtfertigen. 364

Die Shrenrettung einer Mutter ist überall an ihrem Plate, und der fühlende Leser wird die oben mitgeteilten Außerungen Grabbes über die arme verunglimpfte Frau, die ihn zur Welt gebracht, nicht als eine müßige Absschweifung betrachten.

Jett aber, nachdem ich mich einer Pflicht der Pietat gegen einen unglücklichen Dichter erledigt habe, will ich wieder zu meiner eigenen Mutter und ihrer Sippschaft zurücklehren, in weiterer Besprechung des Sinflusses, der von dieser Seite auf meine geistige Bildung ausgeübt wurde.

Nach meiner Mutter beschäftigte sich mit letzterer ganz besonders ihr Bruder, mein Oheim Simon de Geldern. Er ist tot seit 20 Jahren. Er war ein Sonderling von unscheinbarem, ia sogar närrischem Äußeren. Eine Beine, gehäbige Figur, mit einem bläßlichen, strengen Gesichte, dessen Nase zwar griechisch gradlinigt, aber gewiß um ein Drittel länger war, als die Griechen ihre Nasen zu tragen pflegten.

In seiner Jugend, sagte man, sei diese Nase von gewöhnlicher Größe gewesen, und nur durch die üble Gewohnheit, daß er sich beständig daran zupste, soll sie sich so übergebührlich in die Länge gezogen haben. Fragten wir Kinder den Ohm, ob das wahr sei, so verwies er uns solche respektwidrige Rede mit großem Sifer und zupste sich dann wieder an der Nase.

Er ging ganz altfranklich gelleidet, trug kurze Bein-Heider, weißseidene Strumpfe, Schnallenschuhe und nach der alten Mode einen ziemlich langen Zopf, der, wenn das Heine Männchen durch die Straßen trippelte, von einer Schulter zur andern flog, allerlei Kapriolen schnitt und sich über seinen eigenen herrn hinter seinem Rüden zu mokleren schien.

Oft, wenn der gute Ontel in Bedanken vertieft faß, oder

die Zeitung las, überschlich mich das frevle Selüfte, heimlich sein Zöpschen zu ergreisen und daran zu ziehen, als wäre es eine Hausklingel, worüber ebenfalls der Oheim sich sehr erboste, indem er sammernd die Hände rang über die junge Brut, die vor nichts mehr Respekt hat, weder durch menschliche noch durch göttliche Autorität mehr in Schranken zu halten und sich endlich an dem Heiligsten vergreisen werde.

War aber das Äußere des Mannes nicht geeignet, Resspekt einzuflößen, so war sein Inneres, sein Herz desto respektabler, und es war das bravste und edelmütigste Herz, das ich hier auf Erden kennen lernte. Es war eine Shrens hastigkeit in dem Manne, die an den Rigorismus der Shre in altspanischen Dramen erinnerte, und auch in der Treue glich er den Helden derselben. Er hatte nie Selegens heit, der "Arzt seiner Shre" zu werden, doch ein "standshafter Prinz" war er in ebenso ritterlicher Größe, obgleich er nicht in vierfüßigen Trochäen deklamierte, gar nicht nach Todespalmen lechzte und statt des glänzenden Rittersmantels ein scheinloses Röckchen mit Bachstelzenschwanz trug.

Er war durchaus kein sinnenseindlicher Askete, er liebte Kirmesseite, die Weinstube des Sastwirts Rasia, wo er besonders gern Krammetsvögel aß mit Wacholderbeeren — aber alle Krammetsvögel dieser Welt und alle ihre Lebenssenüsse opferte er mit stolzer Entschiedenheit, wenn es die Idee galt, die er für wahr und gut erkannt. Und er tat dieses mit solcher Anspruchlosigkeit, sa Verschämtheit, daß niemand merkte, wie eigentlich ein heimlicher Märtyrer in dieser spaßhaften hülle steckte.

Nach weltlichen Begriffen war sein Leben ein verfehltes. Simon de Geldern hatte im Kollegium der Jesuiten seine sogenannten humanistischen Studien, Humaniora, gemacht, doch als der Tod seiner Eltern ihm die völlig freie Wahl 366

einer Lebenslaufbahn ließ, wählte er gar keine, verzichtete auf jedes sogenannte Brotstudium der ausländischen Unisversitäten und blieb lieber daheim zu Düsseldorf in der "Arche Noä", wie das kleine Haus hieß, welches ihm sein Vater hinterließ, und über dessen Türe das Bild der Arche Noä recht hübsch ausgemeißelt und bunt koloriert zu schauen war.

Von raftlosem Fleiße, überließ er sich hier allen seinen gelehrten Liebhabereien und Schnurrpfeisereien, seiner Bib-liomanie und besonders seiner Wut des Schriftstellerns, die er besonders in politischen Tagesblättern und obsturen Zeitschriften ausließ.

Nebenbei gesagt, kostete ihm nicht bloß das Schreiben, sondern auch das Denken die größte Anstrengung.

Entstand diese Schreibmut vielleicht durch den Drang, gemeinnützig zu wirken? Er nahm teil an allen Tages= fragen, und das Lesen von Zeitungen und Broschuren trieb er bis zur Manie. Die Nachbarn nannten ihn den Dottor, aber nicht eigentlich wegen seiner Gelahrtheit, sondern weil sein Dater und sein Bruder Doktoren der Medizin gewesen. Und die alten Weiber ließen es sich nicht ausreden, daß der Sohn des alten Doktors, der sie so oft kuriert, nicht auch die Beilmittel feines Daters ge= erbt haben muffe, und wenn sie ertrantten, tamen sie zu ju ihm gelaufen mit ihren Urinflaschen, mit Weinen und Bitten, daß er dieselben doch besehen mochte, ihnen gu sagen, was ihnen fehle. Wenn der arme Oheim solcherweise in seinen Studien gestort wurde, konnte er in Born geraten und die alten Trullen mit ihren Ulrinflaschen zum Teufel munschen und davonjagen.

Dieser Oheim war es nun, der auf meine geistige Bildung großen Sinfluß geübt, und dem ich in solcher Beziehung unendlich viel zu verdanken habe. Wie sehr auch unsere Ansichten verschieden und so kummerlich auch seine literärischen Bestrebungen waren, so regten sie doch viels leicht in mir die Lust zu schriftlichen Versuchen.

Der Ohm schried einen alten steisen Kanzleistil, wie er in den Jesuitenschulen, wo Latein die Hauptsache, gelehrt wird, und konnte sich nicht leicht befreunden mit meiner Ausdrucksweise, die ihm zu leicht, zu spielend, zu irreverenziös vorkam. Aber sein Sifer, womit er mir die Hilfsmittel des geistigen Fortschritts zuwies, war für mich von größtem Nutzen.

Er beschenkte schon den Knaben mit den schönsten, kostbarsten Werken; er stellte zu meiner Verfügung seine eigene Bibliothek, die an klassischen Büchern und wichtigen Tagesbroschüren so reich war, und er erlaubte mir sogar, auf dem Söller der Arche Noa in den Kisten herumzukramen, worin sich die alten Bücher und Skripturen des seligen Großvaters befanden.

Welche geheimnisvolle Wonne jauchzte im herzen des Knaben, wenn er auf jenem Söller, der eigentlich eine große Dachstube war, ganze Tage verbringen konnte.

Es war nicht eben ein schöner Aufenthalt, und die einzige Bewohnerin desselben, eine dicke Angorakaze, hielt nicht sonderlich auf Sauberkeit, und nur selten fegte sie mit ihrem Schweise ein bischen den Staub und das Spinnweb fort von dem alten Gerümpel, das dort aufgestapelt lag.

Aber mein Herz war so blühend jung, und die Sonne schien so heiter durch die kleine Lukarne, daß mir alles von einem phantastischen Lichte übergossen schien, und die alte Katze selbst mir wie eine verwünschte Prinzessin vorkam, die wohl plötzlich aus ihrer tierischen Gestalt wieder befreit, sich in der vorigen Schöne und Herrlichkeit zeigen dürste, während die Dachkammer sich in einen prachtvollen 368

Palast verwandeln würde, wie es in allen Zaubergeschichten 3u geschehen pflegt.

Doch die alte gute Märchenzeit ist verschwunden, die Katzen bleiben Katzen, und die Dachstube der Arche Noäblieb eine staubige Rumpelkammer, ein Hospital für ine kurablen Hausrat, eine Salpetrière für alte Möbel, die den äußersten Grad der Dekrepitüde erlangt und die man doch nicht vor die Türe schmeißen darf, aus sentimentaler Anhänglichkeit und Berücksichtigung der frommen Erinnerungen, die sich damit verknüpften.

Da stand eine morsch zerbrochene Wiege, worin einst meine Mutter gewiegt worden; setzt lag darin die Staatsperücke meines Großvaters, die ganz vermodert war und vor Alter kindisch geworden zu sein schien.

Der verrostete Galanteriedegen des Großvaters und eine Feuerzange, die nur einen Arm hatte, und anderes invalides Sisengeschirr hing an der Wand. Daneben auf einem wadligen Brette stand der ausgestopste Papagei der seligen Großmutter, der setzt ganz entsiedert und nicht mehr grün, sondern aschgrau war und mit dem einzigen Glasauge, das ihm geblieben, sehr unheimlich aussah.

Hier stand auch ein großer, grüner Mops von Porzellan, welcher inwendig hohl war; ein Stück des Hinterteils war abgebrochen, und die Kate schien für dieses chinesische oder japanische Kunstbild einen großen Respekt zu hegen; sie machte vor demselben allerlei devote Katenbuckel und hielt es vielleicht für ein göttliches Wesen; die Katen sind so abergläubisch.

In einem Winkel lag eine alte Flöte, welche einst meiner Mutter gehört; sie spielte darauf, als sie noch ein junges Mädchen war, und eben sene Dachkammer wählte sie zu ihrem Konzertsaale, damit der alte Herr, ihr Vater, nicht von der Musik in seiner Arbeit gestört oder auch ob dem HV 24

sentimentalen Zeitverluft, dessen sich seine Tochter schuldig machte, unwirsch würde. Die Katze hatte setzt diese Flote zu ihrem liebsten Spielzeug erwählt, indem sie an dem verblichenen Rosaband, das an der Flote besestigt war, dieselbe bin und ber auf dem Boden rollte.

Bu den Antiquitäten der Dachkammer gehörten auch Weltkugeln, die wunderlichsten Planetenbilder und Kolben und Retorten, erinnernd an astrologische und alchimistische Studien.

In den Kisten, unter den Büchern des Großvaters, bestanden sich auch viele Schriften, die auf solche Geheims wissenschaften Bezug hatten. Die meisten Bücher waren freilich medizinische Scharteken. An philosophischen war kein Mangel, doch neben dem erzvernünftigen Cartesius befanden sich auch Phantasten wie Paracelsus, van helmont und gar Agrippa von Nettesheim, dessen »Philosophia occulta« ich hier zum erstenmal zu Gesicht bekam. Schon den Knaben amüsierte die Dedikationsepistel an den Abt Trithem, dessen Antwortschreiben beigedruckt, wo dieser Compère dem andern Charlatan seine bombastischen Komplimente mit Zinsen zurückerstattet.

Der beste und kostbarste Fund sedoch, den ich in den bestäubten Kisten machte, war ein Notizenbuch von der Hand eines Bruders meines Großvaters, den man den Chevalier oder den Morgenländer nannte, und von welchem die alten Muhmen immer so viel zu singen und zu sagen wußten.

Dieser Großoheim, welcher ebenfalls Simon de Geldern hieß, muß ein sonderbarer heiliger gewesen sein. Den Zuznamen der "Morgenländer" empfing er, weil er große Reisen im Oriente gemacht und sich bei seiner Rüdtehr immer in orientalische Tracht Heidete.

Am längsten scheint er in den Küstenstädten Nordafrikas, 370

namentlich in den marokkanischen Staaten, verweilt zu haben, wo er von einem Portugiesen das Handwerk eines Waffenschmieds erlernte und dasselbe mit Glück betrieb.

Er wallfahrtete nach Jerusalem, wo er in der Verzückung des Gebetes auf dem Berge Moria ein Gesicht hatte. Was sah er? Er offenbarte es nie.

Ein unabhängiger Beduinenstamm, der sich nicht zum Islam, sondern zu einer Art Mosaismus bekannte und in einer der unbekannten Dasen der nordafrikanischen Sandzwüste gleichsam sein Absteigequartier hatte, wählte ihn zu seinem Anführer oder Scheik. Dieses kriegerische Völkchen lebte in Fehde mit allen Nachbarstämmen und war der Schrecken der Karawanen. Europäisch zu reden: mein seliger Großoheim, der fromme Visionär vom heiligen Berge Moria, ward Räuberhauptmann. In dieser schönen Gegend erwarb er auch sene Kenntnisse von Pferdezucht und sene Reiterkünste, womit er nach seiner heimkehr ins Abendzland so viele Bewunderung erregte.

An den verschiedenen Höfen, wo er sich lange aushielt, glänzte er auch durch seine persönliche Schönheit und Stattlichkeit sowie auch durch die Pracht der orientalischen Kleidung, welche besonders auf die Frauen ihren Zauber übte. Er imponierte wohl noch am meisten durch sein vorgebliches Seheimwissen, und niemand wagte es, den alle mächtigen Nekromanten bei seinen hohen Sönnern herabzusseten. Der Seist der Intrige fürchtete die Seister der Kabala.

Aur sein eigener Übermut konnte ihn ins Verderben stürzen, und sonderbar geheimnisvoll schüttelten die alten Muhmen ihre greisen Köpflein, wenn sie etwas von dem galanten Verhältnis munkelten, worin der "Morgenländer" mit einer sehr erlauchten Dame stand, und dessen Entedung ihn nötigte, auss schleunigste den Hof und das

Land zu verlassen. Nur durch die Flucht mit hinterlassung aller seiner habseligkeiten konnte er dem sichern Tode entogehen und eben seiner erprobten Reiterkunft verdankte er seine Rettung.

Nach diesem Abenteuer scheint er in England einen sichern, aber kümmerlichen Zufluchtsort gefunden zu haben. Ich schließe solches aus einer zu London gedruckten Broschüre des Großoheims, welche ich einst, als ich in der Düsseldorfer Bibliothek bis zu den höchsten Bücherbrettern kletterte, zufällig entdeckte. Es war ein Oratorium in französischen Wersen, betitelt "Moses auf dem Horeb", hatte vielleicht Bezug auf die ermähnte Disson, die Vorrede war aber in englischer Sprache geschrieben und von London datiert; die Verse, wie alle französische Verse, gereimtes lauwarmes Wasser, aber in der englischen Prosa der Vorrede verriet sich der Inmut eines stolzen Mannes, der sich in einer dürftigen Lage besindet.

Aus dem Notizenbuch des Großoheims konnte ich nicht viel Sicheres ermitteln; es war, vielleicht aus Vorsicht, meistens mit arabischen, sprischen und koptischen Buchstaben geschrieben, worin sonderbar genug französische Zitate vorkamen, 3. B. sehr oft der Vers:

»Où l'innocence périt, c'est un crime de vivre.«

Mich frappierten auch manche Äußerungen, die ebenfalls in französischer Sprache geschrieben; letztere scheint das gewöhnliche Idiom des Schreibenden gewesen zu sein.

Eine rätselhafte Erscheinung, schwer zu begreisen, war dieser Großoheim. Er führte eine sener wunderlichen Existenzen, die nur im Ansang und in der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts möglich gewesen; er war halb Schwärmer, der für kosmopolitische, weltbeglückende Utopien Propaganda machte, halb Slückeritter, der im Gefühl seiner indivizuellen Kraft die morschen Schranken einer morschen Gezart

fellschaft durchbricht oder überspringt. Jedenfalls war er ganz ein Mensch.

Sein Charlatanismus, den wir nicht in Abrede stellen, war nicht von gemeiner Sorte. Er war kein gewöhnlicher Charlatan, der den Bauern auf den Märkten die Jähne ausreißt, sondern er drang mutig in die Paläste der Großen, denen er den stärksten Backzahn ausriß, wie weiland Ritter hüon von Bordeaux dem Sultan von Babilon tat. Klappern gehört zum handwerk, sagt das Sprichwort, und das Leben ist ein handwerk wie sedes andre.

Und welcher bedeutende Mensch ist nicht ein bischen Charlatan? Die Charlatane der Bescheidenheit sind die schlimmsten mit ihrem demutig tuenden Dunkel! Wer gar auf die Menge wirken will, bedarf einer charlatanischen Zutat.

Der Zweck heiligt die Mittel. Hat doch der liebe Gott selbst, als er auf dem Berg Sinai sein Gesetz promulgierte, nicht verschmäht, bei dieser Gelegenheit tüchtig zu blitzen und zu donnern, obgleich das Gesetz so vortrefslich, so göttelich gut war, daß es füglich aller Zutat von leuchtendem Kolophonium und donnernden Paukenschägen entbehren konnte. Aber der herr kannte sein Publikum, das mit seinen Ochsen und Schafen und aufgesperrten Mäulern unten am Berge stand, und welchem gewiß ein physikalisches Kunststuck mehr Bewunderung einflößen konnte als alle Mirakel des ewigen Gedankens.

Wie dem auch sei, dieser Großohm hat die Einbildungsetraft des Knaben außerordentlich beschäftigt. Alles, was man von ihm erzählte, machte einen unauslöschlichen Einedruck auf mein junges Gemüt, und ich versenkte mich so tief in seine Irrfahrten und Schicksale, daß mich manchmal am hellen, lichten Tage ein unheimliches Gefühl ergriff, und es mir vorkam, als sei ich selbst mein seliger Große

oheim und als lebte ich nur eine Fortsetzung des Lebens jenes längst Verstorbenen!

In der Nacht spiegelte sich dasselbe retrospektiv zurück in meine Träume. Mein Leben glich damals einem großen Journal, wo die obere Abteilung die Segenwart, den Tag mit seinen Tagesberichten und Tagesdebatten, enthielt, während in der unteren Abteilung die poetische Vergangenzbeit in fortlausenden Nachtträumen wie eine Reihenfolge von Romanseuilletons sich phantastisch kundgab.

In diesen Träumen identissierte ich mich gänzlich mit meinem Großohm, und mit Grauen fühlte ich zugleich, daß ich ein anderer war und einer anderen Zeit angehörte. Da gab es Örtlichkeiten, die ich nie vorher gesehen, da gab es Verhältnisse, wovon ich früher keine Ahnung hatte, und doch wandelte ich dort mit sicherem Fuß und sicherem Verhalten.

Da begegneten mir Menschen in brennend bunten, sons derbaren Trachten und mit abenteuerlich wüsten Physiosynomien, denen ich dennoch wie alten Verannten die Hände drückte; ihre wildfremde, nie gehörte Sprache verstand ich, zu meiner Verwunderung antwortete ich ihnen sogar in derselben Sprache, wahrend ich mit einer Hestigkeit gestiskulierte, die mir nie eigen war, und während ich sogar Vinge sagte, die mit meiner gewöhnlichen Denkweise widerswärtig kontrastierten.

Dieser wunderliche Zustand dauerte wohl ein Jahr, und obgleich ich wieder ganz zur Einheit des Selbstbewußtsseins kam, blieben doch geheime Spuren in meiner Seele. Manche Idiosynkrasie, manche fatale Sympathien und Antipathien, die gar nicht zu meinem Naturell passen, ja sogar manche Handlungen, die im Widerspruch mit meiner Denkweise sind, erkläre ich mir als Nachwirkungen aus sener Traumzeit, wo ich mein eigener Großoheim war.

Wenn ich Fehler begehe, deren Entstehung mir unbegreislich erscheint, schiebe ich sie gern auf Rechnung meines morgenländischen Doppelgängers. Als ich einst meinem Vater eine solche Hypothese mitteilte, um ein kleines Verssehen zu beschönigen, bemerkte er schalkhaft: er hoffe, daß mein Großoheim keine Wechsel unterschrieben habe, die mir einst zur Bezahlung präsentiert werden könnten.

Es sind mir keine solche orientalischen Wechsel vorgezeigt worden, und ich habe genug Note mit meinen eigenen okzidentalischen Wechseln gehabt.

Aber es gibt gewiß noch schlimmere Schulden als Geldschulden, welche uns die Vorfahren zur Tilgung hinterlassen. Jede Generation ist eine Fortsetzung der andern und ist verantwortlich für ihre Taten. Die Schrift sagt: die Väter haben harlinge (unreise Trauben) gegessen, und die Enkel haben davon schmerzhast taube Zähne bekommen.

Es herrscht eine Solidarität der Generationen, die aufseinander folgen, ja die Völker, die hintereinander in die Arena treten, übernehmen eine soliche Solidarität, und die ganze Menschheit liquidiert am Ende die große Hinterlassenschaft der Vergangenheit. Im Tale Josaphat wird das große Schuldbuch vernichtet werden, oder vielleicht vorsher noch durch einen Universalbankrott.

Der Sesetzgeber der Juden hat diese Solidarität tief erkannt und besonders in seinem Erbrecht sanktioniert; für ihn gab es vielleicht keine individuelle Fortdauer nach dem Tode, und er glaubte nur an die Unsterblichkeit der Familie; alle Güter waren Familieneigentum, und niemand konnte sie vollständig alienieren, daß sie nicht zu einer gewissen Zeit an die Familienglieder zurücksielen.

Einen schroffen Gegensatz zu jener menschenfreundlichen Idee des mosaischen Gesetzes bildet das römische, welches ebenfalls im Erbrechte den Egoismus des romischen Chas

Ich will hierüber keine Untersuchungen eröffnen, und meine persönlichen Bekenntnisse verfolgend, will ich viels mehr die Selegenheit benutzen, die sich mir hier bietet, wieder durch ein Beispiel zu zeigen, wie die harmlosesten Tatsachen zuweilen zu den böswilligiten Insinuationen von meinen Feinden benutzt worden. Letztere wollen nämlich die Entdeckung gemacht haben, daß ich bei biographischen Mitteilungen sehr viel von meiner mütterlichen Familie, aber gar nichts von meinen väterlichen Sippen und Magen spräche, und sie bezeichneten solches als ein absichtliches Hervorheben und Verschweigen und beschuldigten mich dersselben eiteln hintergedanken, die man auch meinem seligen Kollegen Voolfgang Goethe vorwarf.

S ist freilich wahr, daß in dessen Memoiren sehr oft von dem Großvater von väterlicher Seite, welcher als gestrenger herr Schultheiß auf dem Römer zu Frankfurt präsidierte, mit besonderem Behagen die Rede ist, während der Großvater von mütterlicher Seite, der als ehrsames Flickschneiderlein auf der Bockenheimer Gasse auf dem Werktische hockte und die alten Hosen der Republik auss besserte, unt keinem Worte erwähnt wird.

Ich habe Goethen in betreff dieses Ignorierens nicht zu vertreten, doch was mich selbst betrifft, möchte ich sene böswilligen und oft ausgebeuteten Interpretationen und Insinuationen dahin berichten, daß es nicht meine Schuld ist, wenn in meinen Schriften von einem väterlichen Großwater nie gesprochen ward. Die Ursache ist ganz einsach: ich habe nie viel von ihm zu sagen gewußt. Mein seliger Vater war als ganz fremder Mann nach meiner Geburtsstadt Düsseldorf gesommen und besaß hier keine Anverwandten, keine sener alten Muhmen und Vasen, welche 376

die weiblichen Barden sind, die der jungen Brut tagtagelich die alten Familienlegenden mit epischer Monotonie vorsingen, während sie die bei den schottischen Barden obligate Dudelsachbegleitung durch das Schnarren ihrer Nasen ersetzen. Nur über die großen Kämpen des mütterlichen Clans konnte von dieser Seite mein junges Semüt frühe Sindrücke empfangen, und ich horchte mit Andacht, wenn die alte Bräunle oder Brunhildis erzählte.

Mein Vater selbst war sehr einsilbiger Natur, sprach nicht gern, und einst als kleines Bübchen, zur Zeit, wo ich die Werkeltage in der öden Franziskaner-klosterschule, sedoch die Sonntage zu hause zubrachte, nahm ich hier eine Selegenheit wahr, meinen Vater zu befragen, wer mein Großvater gewesen sei. Auf diese Frage antwortete er halb lachend, halb unwirsch: "Dein Großvater war ein kleiner Jude und hatte einen großen Bart."

Den andern Tag, als ich in den Schulsaal trat, wo ich bereits meine Leinen Kameraden versammelt fand, beeilte ich mich sogleich, ihnen die wichtige Neuigkeit zu erzählen: daß mein Großvater ein Leiner Jude war, welcher einen langen Bart hatte.

Kaum hatte ich diese Mitteilung gemacht, als sie von Mund zu Mund flog, in allen Tonarten wiederholt ward, mit Begleitung von nachgeäfften Tierstimmen. Die Kleinen sprangen über Tische und Bänke, rissen von den Wänden die Rechentaseln, welche auf den Boden purzelten nebst den Tintenfässern, und dabei wurde gelacht, gemedert, gegrunzt, gebellt, gekräht — ein höllenspektakel, dessen Refrain immer der Großvater war, der ein kleiner Jude gewesen und einen großen Bart hatte.

Der Lehrer, welchem die Klasse gehörte, vernahm den Lärm und trat mit zornglühendem Gesichte in den Saal und fragte gleich nach dem Urheber dieses Unfugs. Wie immer in solchen Fällen geschieht: ein seder suchte Heinzlaut sich zu diskulpieren, und am Ende der Untersuchung ergab es sich, daß ich Ärmster überwiesen ward, durch meine Mitteilung über meinen Großvater den ganzen Lärm veranlaßt zu haben, und ich büßte meine Schuld durch eine bedeutende Anzahl Prügel.

Es waren die ersten Prügel, die ich auf dieser Erde empfing, und ich machte bei dieser Selegenheit schon die philosophische Betrachtung, daß der liebe Sott, der die Prügel erschaffen, in seiner gütigen Weisheit auch dafür sorgte, daß dersenige, welcher sie erteilt, am Ende müde wird, indem sonst am Ende die Prügel unerträglich würden.

Der Stock, womit ich geprügelt ward, war ein Rohr von gelber Farbe, doch die Streifen, welche dasselbe auf meinem Rücken ließ, waren dunkelblau. Ich habe sie nicht vergessen.

Auch den Namen des Lehrers, der mich so unbarmherzig schlug, vergaß ich nicht: es war der Pater Diderscheit; er wurde bald von der Schule entsernt, aus Gründen, die ich ebenfalls nicht vergessen, aber nicht mitteilen will.

Der Liberalismus hat den Priesterstand oft genug mit Unrecht verunglimpft, und man könnte ihm wohl setzt einige Schonung angedeihen lassen, wenn ein unwürdiges Mitglied Verbrechen begeht, die am Ende doch nur der menschlichen Natur oder vielmehr Unnatur beszumessen sind.

Wie der Name des Mannes, der mir die ersten Prügel erteilte, blieb mir auch der Anlaß im Sedächtnis, nämlich meine unglückliche genealogische Mitteilung, und die Nach-wirkung jener frühen Jugendeindrücke ist so groß, daß sedes mal, wenn von kleinen Juden mit großen Bärten die Rede war, mir eine unheimliche Erinnerung grüselnd über den Rücken lief. "Gesottene Katze scheut den kochenden Kessel", sagt das Sprüchwort, und seder wird leicht begreisen, daß 378

ich seitdem keine große Neigung empfand, nähere Auskunft über senen bedenklichen Großvater und seinen Stammbaum zu erhalten oder gar dem großen Publikum, wie einst dem Heinen, dahinbezügliche Mitteilungen zu machen.

Meine Großmutter väterlicherseits, von welcher ich ebenfalls nur wenig zu sagen weiß, will ich jedoch nicht unerwähnt lassen. Sie war eine außerordentlich schöne Frau
und einzige Tochter eines Bankiers zu Hamburg, der
wegen seines Reichtums weit und breit berühmt war.
Diese Umstände lassen mich vermuten, daß der kleine Jude,
der die schöne Person aus dem Hause ihrer hochbegüterten
Eltern nach seinem Wohnorte Hannover heimführte, noch
außer seinem großen Barte sehr rühmliche Sigenschaften
besessen und sehr respektabel gewesen sein muß.

Er ftarb frühe, eine junge Witwe mit sechs Kindern, sämtlich Knaben im zartesten Alter, zurücklassend. Sie kehrte nach Hamburg zurück und starb dort ebenfalls nicht sehr betagt.

Im Schlassimmer meines Oheims Salomon Heine 3u Hamburg sah ich einst das Porträt der Großmutter. Der Maler, welcher in Rembrandtscher Manier nach Lichts und Schatteneffekten haschte, hatte dem Bilde eine schwarze klösterliche Kopfbedeckung, eine fast ebenso strenge, dunkle Robe und den pechdunkelsten Hintergrund erteilt, so daß das vollwangigte, mit einem Doppelkinn versehene Gesicht wie ein Vollmond aus nächtlichem Gewölk hervorsschimmerte.

Thre Züge trugen noch die Spuren großer Schönheit, sie waren zugleich milde und ernsthaft, und besonders die Morbidezza der Hautsarbe gab dem ganzen Gesicht einen Ausdruck von Vornehmheit eigentümlicher Art; hätte der Maler der Dame ein großes Kreuz von Viamanten vor die Brust gemalt, so hätte man sicher geglaubt, das Pors

trät irgendeiner gefürsteten Abtissin eines protestantischen adligen Stiftes zu sehen.

Von den Kindern meiner Großmutter haben, soviel ich weiß, nur zwei ihre außerordentliche Schönheit geerbt, nämlich mein Vater und mein Oheim Salomon Heine, der verstorbene Chef des hamburgischen Bankierhauses dieses Namens.

Die Schönheit meines Vaters hatte etwas Überweiches, Charakterloses, fast Weibliches. Sein Bruder besaß viels mehr eine mannliche Schönheit, und er war überhaupt ein Mann, dessen Charakterstärke sich auch in seinen edels gemessen, regelmäßigen Zügen imposant, sa manchmal sogar verblüffend offenbarte.

Seine Kinder waren alle ohne Ausnahme zur entzückendsften Schönheit emporgeblüht, doch der Tod raffte sie dashin in ihrer Blüte, und von diesem schönen Menschensblumenstrauß leben setzt nur zwei, der jetzige Chef des Bankierhauses und seine Schwester, eine seltene Erscheinung mit — —

Ich hatte alle diese Kinder so lieb, und ich liebte auch ihre Mutter, die ebenfalls so schon war und früh dahinsschied, und alle haben mir viele Tränen gekostet. Ich habe wahrhaftig in diesem Augenblicke nötig, meine Schellenskappe zu schütteln, um die weinerlichen Gedanken zu überzingeln.

Ich habe oben gesagt, daß die Schönheit meines Vaters etwas Weibliches hatte. Ich will hiermit keineswegs einen Mangel an Männlichkeit andeuten: letztere hat er zumal in seiner Jugend oft erprobt, und ich selbst bin am Ende ein lebendes Zeugnis derselben. Es sollte das keine unziemliche Äußerung sein; im Sinne hatte ich nur die Formen seiner körperlichen Erscheinung, die nicht straff und drall, sondern vielmehr weich und zärtlich geründet waren. Den 380

Konturen seiner Züge fehlte das Markierte, und sie verschwammen ins Unbestimmte. In seinen späteren Jahren ward er fett, aber auch in seiner Jugend scheint er nicht eben mager gewesen zu sein.

In dieser Vermutung bestätigt mich ein Porträt, welches seitdem in einer Feuersbrunst bei meiner Mutter verloren ging und meinen Vater als einen jungen Menschen von etwa achtzehn oder neunzehn Jahren, in roter Unisorm, das haupt gepudert und versehen mit einem haarbeutel, darstellt.

Dieses Porträt war günstigerweise mit Pastellfarbe gemalt. Ich sage günstigerweise, da letztere weit besser als die Ölfarbe mit dem hinzukommenden Slanzleinensirnis jenen Blütenstaub wiedergeben kann, den wir auf den Sesichtern der Leute, welche Puder tragen, bemerken, und die Unbestimmtheit der Züge vorteilhast verschleiert. Indem der Maler auf besagtem Porträt mit den kreideweiß gepuderten Haaren und der ebenso weißen Halsbinde das rosigte Sesicht enkadrierte, verlieh er demselben durch den Kontrast ein stärkeres Kolorit, und es tritt kräftiger hervor.

Auch die scharlachrote Farbe des Rocks, die auf Ólegemälden so schauderhaft uns angrinst, macht hier im Gegenteil einen guten Effekt, indem dadurch die Rosene sarbe des Gesichtes angenehm gemildert wird.

Der Typus von Schönheit, der sich in den Zügen des selben aussprach, erinnerte weder an die strenge, keusche Idealität der griechischen Kunstwerke noch an den spirituatissischen schwärmerischen, aber mit heidnischer Sesundheit geschwängerten Stil der Renaissance; nein, besagtes Porträt trug vielmehr ganz den Charakter einer Zeit, die eben keinen Charakter besaß, die minder die Schönheit als das Hübsche, das Niedliche, das Kokettezsierliche liebte; einer Zeit, die es in der Fadheit bis zur Doesie brachte, sener

süßen, geschnörkelten Zeit des Rokoko, die man auch die Haarbeutelzeit nannte und die wirklich als Wahrzeichen, nicht an der Stirn, sondern am hinterkopke einen Haarbeutel trug. Wäre das Bild meines Vaters auf besagtem Porträte etwas mehr Miniatur gewesen, so hätte man glauben können, der vortreffliche Watteau habe es gemalt, um mit phantastischen Arabesken von bunten Edelsteinen und Goldslittern umrahmt, auf einem Fächer der Frau von Dompadour zu paradieren.

Bemerkenswert ist vielleicht der Ilmstand, daß mein Dater auch in seinen späteren Jahren der altfrankischen Mode des Puders treu blieb und bis an sein seliges Ende sich alle Tage pudern ließ, obgleich er das schönste Haar, das man sich denken kann, besaß. Es war blond, fast golden und von einer Weichheit, wie ich sie nur bei chinesischer Flockseide gefunden.

Den Haarbeutel hätte er gemiß ebenfalls gern beibeshalten, jedoch der fortschreitende Zeitgeist war unerbitterlich. In dieser Bedrängnis fand mein Vater ein beschwichtigendes Auskunstsmittel. Er opferte nur die Form, das schwarze Säckchen (sachet), den Beutel; die langen Haarlocken jedoch selbst trug er seitdem wie ein breitzgeslochtenes Chignon, mit kleinen Kämmchen auf dem Haupte beseizigt. Diese Haarslechte war bei der Weichheit der Haare und wegen des Puders fast gar nicht bemerkbar, und so war mein Vater doch im Grunde kein Abtrünniger des alten Haarbeuteltums und er hatte nur wie so mancher Krypto-Orthodoxe dem grausamen Zeitgeiste sich äußerlich gefügt.

Die rote Unisorm, worin mein Vater auf dem erwähnten Porträte abkonterfeit ist, deutet auf hannöversche Dienstwerhältnisse. Im Gesolge des Prinzen Ernst von Cumberland besand sich mein Vater zu Ansang der fran-382 zösischen Revolution und machte den Feldzug in Flandern und Brabant mit in der Sigenschaft eines Proviantmeisters oder Kommissarius oder, wie es die Franzosen nennen, eines officier de bouche; die Preußen nennen es einen "Mehlwurm".

Das eigentliche Amt des blutjungen Menschen war aber das eines Sünstlings des Prinzen, eines Brummels au petit pied und ohne gesteiste Krawatte, und er teilte auch am Ende das Schicksal solcher Spielzeuge der Fürstengunst. Mein Dater blieb zwar zeitlebens fest überzeugt, daß der Prinz, welcher später König von Hannover ward, ihn nie vergessen habe, doch wußte er sich nie zu erklären, warum der Prinz niemals nach ihm schickte, niemals sich nach ihm erkundigen ließ, da er doch nicht wissen konnte, ob sein ehemaliger Sünstling nicht in Derhältnissen lebte, wo er etwa seiner bedürstig sein möchte.

Aus jener Feldzugsperiode stammen manche bedenkliche Liebhabereien meines Daters, die ihm meine Mutter nur allmählich abgewöhnen konnte. 3. 3. er ließ sich gern zu hohem Spiel verleiten, protegierte die dramatische Kunst oder vielmehr ihre Priesterinnen, und gar Pserde und Hunde waren seine Passion. Bei seiner Ankunst in Düsselzdorf, wo er sich aus Liebe für meine Mutter als Kaustmann etablierte, hatte er zwölf der schönsten Säule mitzgebracht. Er entäußerte sich aber derselben auf ausdrücklichen Wunsch seiner Sattin, die ihm vorstellte, daß dieses vierfüßige Kapital zuviel Hafer fresse und gar nichts eintrage.

Schwerer ward es meiner Mutter, auch den Stallmeister 3u entsernen, einen vierschrötigen Flegel, der beständig mit irgendeinem aufgegabelten Lump im Stalle lag und Karten spielte. Er ging endlich von selbst in Begleitung einer goldenen Repetieruhr meines Daters und einiger anderer Kleinodien von Wert.

Nachdem meine Mutter den Taugenichts los war, gab sie auch den Jagdhunden meines Daters ihre Entlassung, mit Ausnahme eines einzigen, welcher Joly hieß, aber erzhäßlich mar. Er fand Onade in ihren Augen, weil er eben gar nichts von einem Jagdhund an sich hatte und ein bürgerlich treuer und tugendhafter haushund werden konnte. Er bewohnte im leeren Stalle die alte Kalesche meines Daters, und wenn dieser hier mit ihm zusammentraf, marfen sie sich wechselseitig bedeutende Blide zu. "Ja, Joly," feufzte dann mein Vater, und Joly wedelte wehmutig mit dem Schwanze.

Ich glaube, der hund war ein heuchler, und einst in übler Laune, als fein Liebling über einen Fußtritt allgu jammerlich wimmerte, gestand mein Vater, daß die Kanaille sich verstelle. Am Ende ward Joly sehr raudig, und da er eine wandelnde Kaserne von Flohen geworden, mußte er erfauft werden, was mein Vater ohne Ginspruch ges schehen ließ. - Die Menschen sakrifigieren ihre vierfüßigen Gunftlinge mit derselben Indiffereng wie die Fürsten die zweifüßigen.

Aus der Feldlagerperiode meines Vaters stammte auch wohl seine grenzenlose Vorliebe für den Soldatenstand oder vielmehr für das Soldatenspiel, die Lust an senem luftigen, müßigen Leben, wo Goldflitter und Scharlachlappen die innere Leere verhüllen, und die berauschte Citelleit sich als Mut gebarden fann.

In seiner junkerlichen Umgebung gab es weder milis tarischen Ernst noch mahre Ruhmsucht; von Beroismus Konnte gar nicht die Rede sein. Als die hauptsache er-Schien ihm die Wachtparade, das Klirrende Wehrgehenke. die straffanliegende Uniform, so Beidsam für schöne Männer.

Wie gludlich war daher mein Vater, als zu Duffeldorf die Bürgergarden errichtet wurden, und er als Offizier derselben die schöne dunkelblaue, mit himmelblauen Sammets aufschlägen versehene Unisorm tragen und an der Spize seiner Kolonnen an unserem Hause vorbeidefilieren konnte. Vor meiner Mutter, welche errötend am Fenster stand, salutierte er dann mit allerliebster Courtoisie; der Feders busch auf seinem dreiedigen Hute flatterte da so stolz, und im Sonnenlicht blisten freudig die Spauletten.

Noch glücklicher war mein Vater in jener Zeit, wenn die Reihe an ihn kam, als kommandierender Offizier die Hauptwache zu beziehen und für die Sicherheit der Stadt zu sorgen. An solchen Tagen floß auf der Hauptwache eitel Rüdesheimer und Aßmannshäuser von den trefflichsten Jahrgängen, alles auf Rechnung des kommandierenden Offiziers, dessen Freigebigkeit seine Bürgergardisten, seine Krethi und Plethi, nicht genug zu rühmen wußten.

Auch genoß mein Vater unter ihnen eine Popularität, die gewiß ebensogroß war wie die Begeisterung, womit die alte Sarde den Kaiser Napoleon umsubelte. Dieser freisich verstand seine Leute in anderer Weise zu berauschen. Den Sarden meines Vaters sehlte es nicht an einer gewissen Tapferkeit, zumal wo es galt, eine Batterie von Weinflaschen, deren Schlünde vom größten Kaliber, zu erstürmen. Aber ihr Heldenmut war doch von einer andern Sorte als die, welche wir bei der alten Kaisergarde fanden. Letztere starb und übergab sich nicht, während die Sardisten meines Vaters immer am Leben blieben und sich oft übergaben.

Was die Sicherheit der Stadt Düsseldorf betrifft, so mag es sehr bedenklich damit ausgesehen haben in den Nächten, wo mein Vater auf der Hauptwache kommandierte. Er trug zwar Sorge, Patrouillen auszuschicken, die singend und kirrend in verschiedenen Richtungen die Stadt durchstreisten. Es geschah einst, daß zwei solcher Patrouillen

385

sich begegneten und in der Dunkelheit die einen die andern als Trunkenbolde und Ruhestörer arretieren wollten. Zum Släd sind meine Landsleute ein harmlos fröhliches Völkschen, sie sind im Rausche gutmütig, »ils ont le vin bon«, und es geschah kein Malheur; sie übergaben sich wechselseitig.

Eine grenzenlose Lebensluft war ein Hauptzug im Chazrakter meines Vaters, er war genuhsüchtig, frohsinnig, rosenlaunig. In seinem Semüte war beständig Kirmes, und wenn auch manchmal die Tanzmusik nicht sehr rauschend, so wurden doch immer die Violinen gestimmt. Immer himmelzblaue Heiterkeit und Fanfaren des Leichtsinns. Sine Sorglosigkeit, die des vorigen Tages vergaß und nie an den kommenden Morgen denken wollte.

Dieses Naturell stand im wunderlichsten Widerspruch mit der Gravität, die über sein strengruhiges Antlit verbreitet war und sich in der Haltung und seder Vewegung des Körpers kundgab. Wer ihn nicht kannte und zum ersten Male diese ernsthafte, gepuderte Sestalt und diese wichtige Miene sah, hätte gewiß glauben können, einen von den sieben Weisen Griechenlands zu erblicken. Aber bei näherer Vekanntschaft merkte man wohl, daß er weder ein Thales noch ein Lampsakus war, der über kosmogonische Probleme nachgrüble. Jene Gravität war zwar nicht erborgt, aber sie erinnerte doch an sene antiken Baszrelies, wo ein heiteres Kind sich eine große tragische Maske vor das Antlit hält.

Er war wirklich ein großes Kind mit einer kindlichen Naivetät, die bei platten Verstandesvirtuosen sehr leicht für Sinfalt gelten konnte, aber manchmal durch irgendeinen tiefsinnigen Ausspruch das bedeutendste Anschauungsevermögen (Intuition) verriet.

Er witterte mit seinen geistigen Fühlhörnern, was die Klugen erst langsam durch die Reflektion begriffen. Er 386

dachte weniger mit dem Kopfe als mit dem Herzen und hatte das liebenswürdigste Herz, das man sich denken kann. Das Lächeln, das manchmal um seine Lippen spielte und mit der obenerwähnten Gravität gar drollig anmutig kontrastierte, war der süße Widerschein seiner Seelengüte.

Auch seine Stimme, obgleich männlich, klangvoll, hatte etwas Kindliches, ich möchte fast sagen etwas, das an Waldtöne, etwa an Rotkehlchenlaute erinnerte; wenn er sprach, so drang seine Stimme so direkt zu herzen, als habe sie gar nicht nötig gehabt, den Weg durch die Ohren zu nehmen.

Er redete den Dialekt Hannovers, wo, wie auch in der füdlichen Nachbarschaft dieser Stadt, das Deutsche am besten ausgesprochen wird. Das war ein großer Vorteil für mich, daß solchermaßen schon in der Kindheit durch meinen Vater mein Ohr an eine gute Aussprache des Deutschen gewöhnt wurde, während in unserer Stadt selbst jenes fatale Kauderwelsch des Niederrheins gesprochen wird, das zu Düsseldorf noch einigermaßen erträglich, aber in dem nachbarlichen Köln wahrhaft elelhaft wird. Köln ist das Toskana einer Hassisch schlechten Aussprache des Deutschen, und Kobes Hüngelt mit Marizzehill in einer Mundart, die wie faule Sier Klingt, sast riecht.

In der Sprache der Dusseldorfer merkt man schon einen Abergang in das Froschgequäke der holländischen Sümpse. Ich will der holländischen Sprache beileibe nicht ihre eigenstümlichen Schönheiten absprechen, nur gestehe ich, daß ich kein Ohr dasür habe. Es mag sogar wahr sein, daß unsere eigene deutsche Sprache, wie patriotische Linguisten in den Niederlanden behauptet haben, nur ein verdorbenes Holländisch sei. Es ist möglich.

Dieses erinnert mich an die Behauptung eines kosmopolitischen Zoologen, welcher den Affen für den Ahnherrn des Menschengeschlechts erklärt; die Menschen sind nach seiner Meinung nur ausgebildete, sa überbildete Affen. Wenn die Affen sprechen könnten, sie würden wahrscheinslich behaupten, daß die Menschen nur ausgeartete Affen seien, daß die Menscheit ein verdorbenes Affentum, wie nach der Meinung der Hollander die deutsche Sprache ein verdorbenes Hollandisch ist.

Ich sage: wenn die Affen sprechen könnten, obgleich ich von solchem Unvermögen des Sprechens nicht überzeugt bin. Die Neger am Senegal versichern steif und sest, die Affen seien Menschen ganz wie wir, sedoch Auger, indem sie sich des Sprechens enthalten, um nicht als Menschen anerkannt und zum Arbeiten gezwungen zu werden; ihre skurrlen Affenspäße seien lauter Pfiffigkeit, wodurch sie bei den Machthabern der Erde für untauglich erscheinen möchten, wie wir andre ausgebeutet zu werden.

Solche Entäußerung aller Ettelkeit würde mir von diesen Menschen, die ein stummes Inkognito beibehalten und sich vielleicht über unsere Einfalt lustig machen, eine sehr hohe Idee einflößen. Sie bleiben frei in ihren Wäldern, dem Naturzustand nie entsagend. Sie könnten wahrlich mit Recht behaupten, daß der Mensch ein ausgearteter Affe sei.

Dielleicht haben unsere Vorsahren im achtzehnten Jahrbundert dergleichen schon geahnt, und indem sie instinkte mäßig fühlten, wie unsere glatte Überzivilisation nur eine gestruißte Fäulnis ist, und wie es nötig sei, zur Natur zurüdzukehren, suchten sie sich unserem Urtypus, dem natürlichen Affentum, wieder zu nähern. Sie taten das Mögliche, und als ihnen endlich, um ganz Affe zu sein, nur noch der Schwanz sehlte, ersetzen sie diesen Mangel durch den Zopf. So ist die Zopfmode ein bedeutsames Symptom eines ernsten Bedürfnisses und nicht ein Spiel zus

der Frivolität — — doch ich suche vergebens durch das Schellen meiner Kappe die Wehmut zu überklingeln, die mich jedesmal ergreift, wenn ich an meinen verstorbenen Vater denke.

Er war von allen Menschen dersenige, den ich am meisten auf dieser Erde geliebt. Er ist jetzt tot seit länger als 25 Jahren. Ich dachte nie daran, daß ich ihn einst verlieren würde, und selbst jetzt kann ich es kaum glauben, daß ich ihn wirklich verloren habe. Es ist so schwer, sich von dem Tod der Menschen zu überzeugen, die wir so innig liebten. Aber sie sind auch nicht tot, sie leben sort in uns und wohnen in unserer Seele.

Es verging seitdem keine Nacht, wo ich nicht an meinen seligen Vater denken mußte, und wenn ich des Morgens erwache, glaube ich oft noch den Klang seiner Stimme zu hören wie das Scho eines Traumes. Alsdann ist mir zu Sinn, als müßt' ich mich geschwind ankleiden und zu meinem Vater hinabeilen in die große Stube, wie ich als Knabe tat.

Mein Vater pflegte immer sehr frühe aufzustehen und sich an seine Seschäfte zu begeben, im Winter wie im Sommer, und ich fand ihn gewöhnlich schon am Schreibztisch, wo er ohne aufzublicken mir die Hand hinreichte zum Kusse. Eine schöne, feingeschnittene, vornehme Hand, die er immer mit Mandelklei wusch. Ich sehe sie noch vor mir, ich sehe noch sedes blaue Äderchen, das diese blendendweiße Marmorhand durchrieselte. Mir ist, als steige der Mandeldust prickelnd in meine Nase, und das Auge wird feucht.

Zuweilen blieb es nicht beim bloßen Handkuß, und mein Vater nahm mich zwischen seine Knie und küßte mich auf die Stirn. Sines Morgens umarmte er mich mit ganz bes sonderer Zärtlichkeit und sagte: "Ich habe diese Nacht etwas Schönes von dir geträumt und bin sehr zusrieden

mit die, mein lieber Harry." Während er diese naiven Worte sprach, 30g ein Lächeln um seine Lippen, welches 3u sagen schien: mag der Harry sich noch so unartig in der Wirklichkeit aufführen, ich werde dennoch, um ihn ungetrübt zu lieben, immer etwas Schönes von ihm träumen.

Harry ist bei den Engländern der familiäre Name dersjenigen, welche Henri heißen, und er entspricht ganz meinem deutschen Taufnamen "Heinrich". Die familiären Benennungen des letztern sind in dem Dialekte meiner Heimat äußerst mißklingend, ja fast skurril, z. B. Heinz, Heinzchen, Hinz. Heinzchen werden oft auch die kleinen Hauskobolde gesnannt, und der gestiefelte Kater im Puppenspiel und überzhaupt der Kater in der Volksfabel heißt "Hinze".

Aber nicht um solcher Mislichkeit abzuhelfen, sondern um einen seiner besten Freunde in England zu ehren, ward von meinem Vater mein Name anglisiert. Mr. harry war meines Vaters Geschäftsfuhrer (Korrespondent) in Liverpool; er kannte dort die besten Fabriken, mo Velveteen fabriziert wurde, ein handelsartifel, der meinem Vater sehr am Bergen lag, mehr aus Ambition als aus Eigen= nut, denn obgleich er behauptete, daß er viel Geld au jenem Artikel verdiene, jo blieb solches doch schr proble= matisch, und mem Vater hatte vielleicht noch Geld 3ugesetzt, wenn es darauf ankam, den Delveteen in besserer Qualitat und in größerer Quantitat abzusetzen als seine Kompetitoren. Wie denn überhaupt mein Vater eigentlich keinen berechnenden Kaufmannsgeist hatte, obgleich er immer rechnete, und der handel für ihn vielmehr ein Spiel war, wie die Kinder Soldaten oder Kochen spielen.

Seine Tätigkeit war eigentlich nur eine unaufhörliche Seschäftigkeit. Der Velveteen war ganz besonders seine Puppe, und er war glücklich, wenn die großen Fracht-karren abgeladen wurden, und schon beim Abpacken alle 300

handelsjuden der benachbarten Segend die hausslur füllten; denn die letteren waren seine besten Kunden, und bei ihnen fand sein Velveteen nicht bloß den größten Absat, sondern auch ehrenhafte Anerkennung.

Da du, teurer Leser, vielleicht nicht weißt, was "Delveteen" ift, so erlaube ich mir, dir zu erklären, daß dieses
ein englisches Wort ist, welches samtartig bedeutet, und
man benennt damit eine Art Samt von Baumwolle, woraus sehr schöne Hosen, Westen, sogar Kamissele verfertigt
werden. Es trägt dieser Kleidungsstoff auch den Namen
"Manchester" nach der gleichnamigen Fabrikstadt, wo derselbe zuerst fabriziert wurde.

Weil nun der Freund meines Vaters, der sich auf den Sinkauf des Velveteens am besten verstand, den Namen Harry führte, erhielt auch ich diesen Namen, und Harry ward ich genannt in der Familie und bei Hausstreunden und Nachbarn.

Ich hore mich noch sett sehr gern bei diesem Namen nennen, obgleich ich demselben auch viel Verdruß, vielbleicht den empfindlichsten Verdruß meiner Kindheit versdankte. Erft sett, wo ich nicht mehr unter den Lebenden lebe und folglich alle gesellschaftliche Stelkeit in meiner Seele erlischt, kann ich ohne Vefangenheit davon sprechen.

Hier in Frankreich ist mir gleich nach meiner Ankunst in Paris mein deutscher Name "Heinrich" in "Henris übersetzt worden, und ich mußte mich darin schiden und auch endlich hierzulande selbst so nennen, da das Wort Heinrich dem französischen Ohr nicht zusagte, und übershaupt die Franzosen sich alle Dinge in der Welt recht bequem machen. Auch den Namen "Henri Heine" haben sie nie recht aussprechen können, und bei den meisten heiße ich Mr. Enri Enn; von vielen wird dieses in ein Enrienne zusammengezogen, und einige nannten mich Mr. Un rien.

Das schadet mir in mancherlei literarischer Beziehung, gewährt aber auch wieder einigen Vorteil. 3. B. unter meinen edlen Landsleuten, welche nach Paris kommen, sind manche, die mich hier gern verlästern möchten, aber da sie immer meinen Namen deutsch aussprechen, so kommt es den Franzosen nicht in den Sinn, daß der Bösewicht und Unschuldbrunnenvergister, über den so schrecklich geschimpst ward, kein anderer als ihr Freund Monsieur Enrienne sei, und sene edlen Seelen haben vergebens ihrem Tugendeiser die Zügel schießen lassen; die Franzosen wissen nicht, daß von mir die Rede ist, und die transrhenanische Tugend hat vergebens alle Bolzen der Verleumdung abgeschossen.

Es hat aber, wie gesagt, etwas Mißliches, wenn man unsern Namen schlecht ausspricht. Es gibt Menschen, die in solchen Fällen eine große Empsindlichkeit an den Tag legen. Ich machte mir mal den Spaß, den alten Cherubini zu befragen, ob es wahr sei, daß der Kaiser Napoleon seinen Namen immer wie Scherubini und nicht wie Kerubini ausgesprochen, obgleich der Kaiser des Italienischen genugsam kundig war, um zu wissen, wo das italienischen der wie ein que oder k ausgesprochen wird. Bei dieser Anfrage expektorierte sich der alte Maestro mit höchst komischer Wut.

Ich habe dergleichen nie empfunden.

Heinrich, Harry, Henri — alle diese Namen Klingen gut, wenn sie von schönen Lippen gleiten. Am besten freisich klingt Signor Enrico. So hieß ich in jenen hellblauen, mit großen silbernen Sternen gestickten Sommernächten jenes edlen und unglücklichen Landes, das die Heimat der Schönheit ist und Raffael Sanzio von Urbino, Joachimo Rossini und die Drincipessa Cristina Belgiojoso hervorgebracht hat.

Da mein körperlicher Zustand mir alle Hoffnung raubt,

jemals wieder in der Sesellschaft zu leben, und letztere wirklich nicht mehr für mich existiert, so habe ich auch die Fessel jener persönlichen Sitelkeit abgestreist, die jeden beshaftet, der unter den Menschen, in der sogenannten Welt, sich herumtreiben muß.

Ich kann daher jett mit unbefangenem Sinn von dem Mißgeschick sprechen, das mit meinem Namen "Harry" verbunden war und mir die schönsten Frühlingssahre des Lebens vergällte und vergistete.

Es hatte damit folgende Bewandtnis. In meiner Daterftadt wohnte ein Mann, welcher "der Dreckmichel" hieß,
weil er jeden Morgen mit einem Karren, woran ein Sel
gespannt war, die Straßen der Stadt durchzog und vor
jedem Hause stillhielt, um den Kehricht, welchen die Mädchen
in zierlichen Hausen zusammengekehrt, aufzuladen und aus
der Stadt nach dem Mistelde zu transportieren. Der Mann
sah aus wie sein Gewerbe, und der Sel, welcher seinerseits wie sein Herr aussah, hielt still vor den Häusern oder
setzte sich in Trab, se nachdem die Modulation war, womit der Michel ihm das Wort "Haarüh!" zurief.

War solches sein wirklicher Name oder nur ein Stichswort? Ich weiß nicht, doch so viel ist gewiß, daß ich durch die Ähnlichkeit jenes Wortes mit meinem Namen Harry außerordentlich viel Leid von Schulkameraden und Nachbarskindern auszustehen hatte. Im mich zu nergeln, sprachen sie ihn ganz so aus, wie der Dreckmichel seinen Schälke manchmal eine ganz unschuldige Miene an und verlangten, um sede Verwechselung zu vermeiden, ich sollte sie lehren, wie mein Name und der des Sels ausgesprochen werden müßten, stellten sich aber dabei sehr ungelehrig, meinten, der Michel pflege die erste Silbe immer sehr langssam anzuziehen, während er die zweite Silbe immer sehr

schnell abschnappen lasse; zu anderen Zeiten geschähe das Segenteil, wodurch der Ruf wieder ganz meinem eigenen Namen gleichlaute, und indem die Buben in der unsinnigten Weise alle Begriffe und mich mit dem Sel und wieder diesen mit mir verwechselten, gab es tolle Coq=à l'ane, über die seder andere lachen, aber ich selbst weinen mußte.

Als ich mich bei meiner Mutter bestagte, meinte sie, ich solle nur suchen, viel zu lernen und gescheit zu werden, und man werde mich dann nie mit einem Siel verwechseln.

Aber meine Homonymität mit dem schäbigen Langohr blieb mein Alb. Die großen Buben gingen vorbei und grüßten: "Haarüh!" die Elemeren riesen mit denselben Gruß, aber in einiger Entsernung. In der Schule ward dasselbe Thema mit rassinierter Grausamkeit ausgebeutet; wenn nur irgend von einem Sel die Rede war, schielte man nach mir, der ich immer errötete, und es ist unglaublich, wie Schulknaben überall Anzüglichleiten hervorzuheben oder zu ersinden wissen.

3. B. der eine frug den andern: "Wie unterscheidet sich das Zebra von dem Sel des Barlaam, Sohn Boers?" Die Antwort lautete: "Der eine spricht zebräisch und der andere sprach hebräsch." — Dann kam die Frage: "Wie unterschiedet sich aber der Sel des Dreckmichels von seinem Namensvetter?", und die impertinente Antwort war: "Den Unterschied wissen wir nicht." Ich wollte dann zuschlagen, aber man beschwichtigte mich, und mein Freund Dietrich, der außerordentlich schöne Heiligenbildchen zu versertigen wuste und auch später ein berühmter Maler wurde, suchte mich einst bei einer solchen Gelegenheit zu trösten, indem er mir ein Bild versprach. Er malte für mich einen heiligen Michael — aber der Bösewicht hatte mich schändlich vershöhnt. Der Erzengel hatte die Züge des Dreckmichels,

sein Roß sah ganz aus wie dessen Sel, und statt einen Drachen durchstach die Lanze das Aas einer toten Kate.

Sogar der blondlockigte, sanste, mädchenhaste Franz, den ich so sehr liebte, verriet mich einst: er schloß mich in seine Arme, lehnte seine Wange zärtlich an die meinige, blieb lange sentimental an meiner Brust und — rief mir plöglich ins Ohr ein lachendes Haarüh! — das schnöde Wort im Davonlausen beständig modulierend, daß es weitshin durch die Kreuzgänge des Klosters widerhallte.

Noch roher behandelten mich einige Nachbarskinder, Sassenbuben jener niedrigsten Klasse, welche wir in Düsseldorf "Haluten" nannten, ein Wort, welches Stymoslogienjäger gewiß von den Heloten der Spartaner ableiten würden.

Ein solcher Halut war der Eleine Jupp, welches Joseph heißt, und den ich auch mit seinem Vatersnamen Flader benennen will, damit er beileibe nicht mit dem Jupp Rörsch verwechselt werde, welcher ein ganz artiges Nachbarskind war, und, wie ich zufällig erfahren, setzt als Postbeamter in Bonn lebt. Der Jupp Flader trug immer einen langen Fischersteden, womit er nach mir schlug, wenn er mir bezegenete. Er pflegte mir auch gern Roßäpfel an den Kopf zu wersen, die er brühwarm, wie sie aus dem Backofen der Natur kamen, von der Straße aufrasste. Aber nie unterließ er dann auch das satale Haarüh! zu rusen, und zwar in allen Modulationen.

Der bose Bub' war der Enkel der alten Frau Flader, welche zu den Klientinnen meines Vaters gehörte. So bose der Bub' war, so gutmütig war die arme Großmutter, ein Bild der Armut und des Elends, aber nicht abstoßend, sondern nur herzzerreißend. Sie war wohl über 80 Jahre alt, eine große Schlottergestalt, ein weißes Ledergesicht mit blassen Kummeraugen, eine weiche, röchelude, wimmernde

Stimme, und bettelnd gang ohne Phrase, was immer furchte bar Bingt.

Mein Vater gab ihr immer einen Stuhl, wenn sie kam, ihr Monatsgeld abzuholen an den Tagen, wo er als Armenspfleger seine Sitzungen hielt.

Von diesen Sitzungen meines Vaters als Armenpfleger blieben mir nur diesenigen im Gedächtnis, welche im Winter stattsanden, in der Frühe des Morgens, wenn's noch dunkel war. Mein Vater saß dann an einem großen Tische, der mit Geldtüten seder Größe bedeckt war; statt der silbernen Leuchter mit Wachskerzen, deren sich mein Vater gewöhnlich bediente, und womit er, dessen herz so viel Takt besaß, vor der Armut nicht prunken wollte, standen setzt auf dem Tische zwei kupserne Leuchter mit Talgelichtern, die mit der roten Flamme des dicken, schwarze gebrannten Dochtes gar traurig die anwesende Gesellschaft beleuchteten.

Das waren arme Leute sedes Alters, die bis in den Vorsaal Queue machten. Einer nach dem andern kam, seine Tüte in Empfang zu nehmen, und mancher erhielt zwei; die große Tüte enthielt das Privatalmosen meines Vaters, die kleine das Geld der Armenkasse.

Ich saß auf einem hohen Stuhle neben meinem Dater und reichte ihm die Tüten. Mein Vater wollte nämlich, ich sollte lernen, wie man gibt, und in diesem Fache konnte man bei meinem Vater etwas Tüchtiges lernen.

Diele Menschen haben das Herz auf dem rechten Fleck, aber sie verstehen nicht zu geben, und es dauert lange, ehe der Wille des Herzens den Weg bis zur Tasche macht; zwischen dem guten Vorsatz und der Vollstreckung vergeht langsam die Zeit wie bei einer Postschnecke. Zwischen dem Herzen meines Vaters und seiner Tasche war gleichzsam schon eine Sisenbahn eingerichtet. Daß er durch die 306

Aktionen solcher Sisenbahn nicht reich wurde, versteht sich von selbst. Bei der Nord- oder Lyon-Bahn ist mehr verdient worden.

Die meisten Klienten meines Vaters waren Frauen, und zwar alte, und auch in späteren Zeiten, selbst damals, als seine Imstände sehr unglänzend zu sein begannen, hatte er eine solche Klientel von bejahrten Weibspersonen, denen er Eleine Pensionen verabreichte. Sie standen überall auf der Lauer, wo sein Weg ihn vorüberführen mußte, und er hatte solchermaßen eine geheime Leibwache von alten Weibern wie einst der selige Robespierre.

Unter dieser altergrauen Garde war manche Dettel, die durchaus nicht aus Dürftigkeit ihm nachlief, sondern aus wahrem Wohlgefallen an seiner Person, an seiner freundelichen und immer liebreichen Erscheinung.

Er war ja die Artigkeit in Perjon, nicht bloß den jungen, sondern auch den älteren Frauen gegenüber, und die alten Weiber, die so grausam sich zeigen, wenn sie verletzt werden, sind die dankbarste Nation, wenn man ihnen einige Aufzwerksamkeit und Zuvorkommenheit erwiesen, und wer in Schmeicheleien bezahlt sein will, der sindet in ihnen Perzsonen, die nicht knidern, während die jungen schnippischen Dinger uns für alle unsere Zuvorkommenheiten kaum eines Kopfnidens würdigen.

Da nun für schöne Manner, deren Spezialität drin besteht, daß sie schöne Manner sind, die Schmeichelei ein großes Bedürfnis ist und es ihnen dabei gleichgültig ist, ob der Weihrauch aus einem rosigten oder welken Munde kommt, wenn er nur stark und reichlich hervorquillt, so begreist man, wie mein teurer Dater, ohne eben darauf spekuliert zu haben, dennoch in seinem Verkehr mit den alten Damen ein gutes Geschäft machte.

Es ist unbegreislich, wie groß oft die Dosis Weihrauch

war, mit welcher sie ihn eindampsten, und wie gut er die stärkste Portion vertragen konnte. Das war sein glückliches Temperament, durchaus nicht Sinfalt. Er wußte sehr wohl, daß man ihm schmeichle, aber er wußte auch, daß Schmeichelei wie Zucker immer süß ist, und er war wie das Kind, welches zu der Mutter sagt: schmeichle mir ein bischen, sogar ein bischen zu viel.

Das Verhältnis meines Vaters zu den besagten Frauen hatte aber noch außerdem einen ernsteren Grund. Er mar nämlich ihr Ratgeber, und es ist merkwürdig, daß dieser Mann, der sich selber so schlecht zu raten wußte, dennoch die Lebensklugheit selbst war, wenn es galt, anderen in miklichen Vorfallenheiten einen auten Rat zu erteilen. Er durchschaute dann gleich die Position, und wenn die betrübte Klientin ihm auseinandergesetzt, wie es ihr in ihrem Gewerbe immer schlimmer gebe, so tat er am Ende einen Ausspruch, den ich so oft, wenn alles schlecht ging, aus seinem Munde horte, nämlich: "In diesem Falle muß man ein neues Fagichen auftechen." Er wollte damit anraten, daß man nicht in einer verlorenen Sache eigensinnig ferner beharren, sondern etwas Neues beginnen, eine neue Richtung einschlagen muffe. Man muß dem alten Faße woraus nur faurer Wein und nur sparfam tropfelt, lieber gleich den Boden ausschlagen und "ein neues Fäßchen austechen!" Aber statt dessen legt man sich faul mit offenem Mund unter das trodene Spundloch und hofft auf sußeres und reichlicheres Rinnen.

Als die alte Hanne meinem Vater klagte, daß ihre Kundschaft abgenommen, und sie nichts mehr zu broden und, was für sie noch empfindlicher, nichts mehr zu schluden habe, gab er ihr erst einen Taler, und dann sann er nach. Die alte Hanne war früher eine der vornehmsten Hebammen, aber in späteren Jahren ergab sie sich etwas dem Trinken 398

und besonders dem Tabakschnupfen; da in ihrer roten Nase immer Tauwetter war, und der Tropfenfall die weißen Bettücher der Wöchnerinnen sehr verbräunte, so ward die Frau überall abgeschafft.

Nachdem mein Dater nun reiflich nachgedacht, sagte er endlich: "Da muß man ein neues Fäßchen anstechen, und diesmal muß es ein Branntweinfäßchen sein; ich rate Euch, in einer etwas vornehmen, von Matrosen besuchten Straße am Hafen einen Liesnen Likörladen zu eröffnen, ein Schnapselädchen."

Die Ex-Sebamme folgte diesem Rat, sie etablierte sich mit einer Schnapsbutike am Hasen, machte gute Geschäfte, und sie hätte gewiß ein Vermögen erworben, wenn nicht unglücklicherweise sie selbst ihre beste Kunde gewesen wäre. Sie verkaufte auch Tabak, und ich sah sie oft vor ihrem Laden stehen mit ihrer rot aufgedunsenen Schnupftabaks-nase, eine lebende Reklame, die manchen gefühlvollen Seezmann anlockte.

Bu den schönen Sigenschaften meines Vaters gehörte vorzüglich seine große Höflichkeit, die er, als ein wahrhaft vornehmer Mann, ebensosehr gegen Arme wie gegen Reiche ausübte. Ich bemerkte dieses besonders in den obeners wähnten Sitzungen, wo er, den armen Leuten ihre Geldstüte verabreichend, ihnen immer einige höfliche Worte sagte.

Ich konnte da etwas lernen, und in der Tat, mancher berühmte Wohltäter, der den armen Leuten immer die Tüte an den Kopf warf, daß man mit jedem Taler auch ein Loch in den Kopf bekam, hätte hier bei meinem höfzlichen Vater etwas lernen können. Er befragte die meisten armen Weiber nach ihrem Besinden, und er war so gezwohnt an die Redeformel: "Ich habe die Shre", daß er sie auch anwandte, wenn er mancher Vettel, die etwa unz zufrieden und patig, die Türe zeigte.

Gegen die alte Flader war er am höflichsten, und er bot ihr immer einen Stuhl. Sie war auch wirklich so schlecht auf den Beinen und konnte mit ihrer handkrude kaum forthumpeln.

Als sie zum letzenmal zu meinem Vater kam, um ihr Monatsgeld abzuholen, war sie so zusammenfallend, daß ihr Enkel, der Jupp, sie führen mußte. Dieser warf mir einen sonderbaren Blick zu, als er mich an dem Tische neben meinem Vater sitzen sah. Die Alte erhielt außer der kleinen Tüte auch noch eine ganz große Privattüte von meinem Vater, und sie ergoß sich in einen Strom von Segenswünschen und Tränen.

Es ist fürchterlich, wenn eine alte Großmutter so stark weint. Ich hätte selbst weinen können, und die alte Frau mochte es mir wohl anmerken. Sie konnte nicht genug rühmen, welch ein hübsches kind ich sei, und sie sagte, sie wollte die Mutter Gottes bitten, dafür zu sorgen, daß ich niemals im Leben Hunger leiden und bei den Leuten betteln müsse.

Mein Vater ward über diese Worte etwas verdrießlich, aber die Alte meinte es ehrlich; es lag in ihrem Blick
etwas so Seisterhaftes, aber zugleich Frömmiges und Liebreiches, und sie saste zuletzt zu ihrem Enkel: "Seh, Jupp,
und küsse dem lieben Kinde die Hand." Der Jupp schnitt
eine säuerliche Srimasse, aber er gehorchte dem Besehl
der Großmutter; ich fühlte auf meiner Hand seine brennenden Lippen wie den Stich einer Viper. Schwerlich konnte
uch sagen warum, aber ich zog aus der Tasche alle meine
Fettmännchen und gab sie dem Jupp, der mit einem roh
blöden Gesicht sie Stück vor Stück zählte und endlich ganz
gelassen in die Tasche seiner Bux steckte.

Bur Belehrung des Lesers bemerke ich, daß "Fettmannschen" der Name einer fettigdiden Kupfermunze ift, die ungefähr einen Sou wert ift.

Die alte Flader ist bald darauf gestorben, aber der Jupp ist gewiß noch am Leben, wenn er nicht seitdem gehenkt worden ist. — Der bose Bube blieb unverändert. Schon den andern Tag nach unserm Zusammentressen bei meinem Vater begegnete ich ihm auf der Straße. Er ging mit seiner wohlbekannten langen Fischerrute. Er schlug mich wieder mit diesem Stecken, warf auch wieder nach mir mit einigen Roßäpfeln und schrie wieder das satale Haarüh! und zwar so laut und die Stimme des Dreckmichels so treu nachahmend, daß der Esel desselben, der sich mit dem Karren zufällig in einer Nebengasse befand, den Russeines herrn zu vernehmen glaubte und ein fröhliches I-A erschallen ließ.

Wie gesagt, die Großmutter des Jupp ist bald darauf gestorben, und zwar in dem Ruf einer hexe, was sie gewiß nicht war, obgleich unsere Zippel steif und fest das Gegeneteil behauptete.

Bippel war der Name einer noch nicht sehr alten Person, welche eigentlich Sibylle hieß, meine erste Wärterin war und auch später im Hause blieb. Sie befand sich zufällig im Zimmer am Morgen der erwähnten Szene, wo die alte Flader mir so viele Lobsprüche erteilte und die Schönheit des Kindes bewunderte. Als die Zippel diese Worte hörte, erwachte in ihr der alte Volkswahn, daß es den Kindern schädlich sei, wenn sie solchermaßen gelobt werden, daß sie dadurch erkranken oder von einem Übel befallen werden, und um das Übel abzuwenden, womit sie mich bedroht glaubte, nahm sie ihre Zuslucht zu dem vom Volksglauben als probat empsohlenen Mittel, welches darin besteht, daß man das gelobte Kind dreimal anspucken muß. Sie kam auch gleich auf mich zugesprungen und spuckte mir hastig dreimal auf den Kops.

Doch dieses war erft ein provisorisches Bespeien, denn 5 V 26

die Wissenden behaupten, wenn die bedenkliche Lobspende von einer hexe gemacht worden, so könne der bose Zauber nur durch eine Derson gebrochen werden, die ebenfalls eine hexe, und so entschloß sich die Zippel, noch denselben Tag zu einer Frau zu gehen, die ihr als hexe bekannt war und ihr auch, wie ich später erfahren, manche Dienste durch ihre geheimnisvolle und verbotene Kunst geleistet hatte. Diese hexe bestrich mir mit ihrem Daumen, den sie mit Speichel angeseuchtet, den Scheitel des hauptes, wo sie einige haare abgeschnitten; auch andere Stellen bestrich sie solchermaßen, während sie allerlei Abrakadabra-Unsinn dabei murmelte, und so ward ich vielleicht schon frühe zum Teufelspriester ordiniert.

Jedenfalls hat diese Frau, deren Bekanntschaft mir seitdem verblieb, mich späterhin, als ich schon erwachsen, in die geheime Kunst iniziert.

Ich bin zwar selbst kein Bevenmeister geworden, aber ich weiß, wie gehert wird, und besonders weiß ich, was keine Beverei ist.

Jene Frau nannte man die Meisterin oder auch die Sochin, weil sie aus Soch gebürtig war, wo auch ihr verstorbener Satte, der das verrusene Sewerbe eines Scharfzrichters trieb, sein Domizil hatte und von nah und fern zu Amtsverrichtungen gerusen wurde. Man wußte, daß er seiner Witwe mancherlei Arkana hinterlassen, und diese verstand es, diesen Auf auszubeuten.

Ihre besten Kunden waren Vierwirte, denen sie die Totensinger verlaufte, die sie noch aus der Verlassenschaft ihres Mannes zu besitzen vorgab. Das sind Finger eines gehenkten Diebes, und sie dienen dazu, das Vier im Fasse wohlschmedend zu machen und zu vermehren. Wenn man nämlich den Finger eines Sehenkten, zumal eines unschuldig Sehenkten, an einem Vindsaden besestigt, im Fasse

hinabhangen läßt, so wird das Vier dadurch nicht bloß wohlschmeckender, sondern man kann aus besagtem Fasse doppelt, sa vierfach so viel zapfen wie aus einem gewöhnelichen Fasse von gleicher Größe. Aufgeklärte Vierwirte pflegen ein rationaleres Mittel anzuwenden, um das Vier zu vermehren, aber es verliert dadurch an Stärke.

Auch von jungen Leuten zärtlichen Gerzens hatte die Meisterin viel Zuspruch, und sie versah sie mit Liebes-tränken, denen sie in ihrer charlatanischen Latinitätswut, wo sie das Latein noch lateinischer Elingen lassen wollte, den Namen eines Philtrariums erteilte; den Mann, der den Trank seiner Schönen eingab, nannte sie den Philtrarius, und die Dame hieß dann die Philtrariata.

Es geschah zuweilen, daß das Philtrarium seine Wirkung versehlte, oder gar eine entgegengesetzte hervorbrachte. So hatte 3. B. ein ungeliebter Bursche, der seine spröde Schöne beschwatt hatte, mit ihm eine Flasche Wein zu trinken, ein Philtrarium unversehens in ihr Glas gegossen, und er bemerkte auch in dem Benehmen seiner Philtrariata, sobald sie getrunken hatte, eine seltsame Veränderung, eine gewisse Benautigkeit, die er für den Durchbruch einer Liebenbrunst hielt, und glaubte sich dem großen Momente nahe. Aber ach! als er die Errötende setzt gewaltsam in seine Arme schloß, drang ihm ein Dust in die Nose, der nicht zu den Parsümerien Amors gehört, er merkte, daß das Philtrarium vielmehr als ein Laxaritum agierte, und seine Leidenschaft ward dadurch gar widerwärtig abgekühlt.

Die Meisterin rettete den Ruf ihrer Kunst, indem sie behauptete, den unglücklichen Philtrarius missverstanden und geglaubt zu haben, er wolle von seiner Liebe geheilt sein.

Besser als ihre Liebestränke waren die Ratschläge, wormit die Meisterin ihre Philtrarien begleitete; sie riet namlich, immer etwas Gold in der Tasche zu tragen, indem Gold sehr gesund sei und besonders dem Liebenden Slud bringe. Wer erinnert sich nicht hier an des ehrlichen Jagos Worte im "Othello", wenn er dem verliebten Rodrigo sagt: »Take money in your pocket!«

Mit dieser großen Neisterin stand nun unsere Zippel in intimer Bekanntschaft, und wenn es jest nicht eben mehr Liebestränke waren, die sie hier kauste, so nahm sie doch die Kunst der Göchin manchmal in Anspruch, wenn es galt, an einer beglückten Nebenbuhlerin, die ihren eigenen ehemaligen Schatz heuratete, sich zu rächen, indem sie ihr Unfruchtbarkeit oder dem Ungetreuen die schnödeste Entsmannung anhexen ließ. Das Unfruchtbarmachen geschah durch Nestelknüpsen. Das ist sehr leicht: man begibt sich in die Kirche, wo die Trauung der Brautleute stattsindet, und in dem Augenblick, wo der Priester über dieselben die Trauungsformel ausspricht, läßt man ein eisernes Schloß, welches man unter der Schürze verborgen hielt, schnell zustlappen; so wie senes Schloß, verschließt sich auch setzt der Schoß der Neuvermählten.

Die Zeremonien, welche bei der Entmannung beobachtet werden, sind so schmutzig und haarsträubend grauenhaft, daß ich sie unmöglich mitteilen kann. Genug, der Patient wird nicht im gewöhnlichen Sinne unfähig gemacht, sondern in der wahren Bedeutung des Wortes seiner Geschlechtelichkeit beraubt, und die Hexe, welche im Besitze des Raubes bleibt, bewahrt folgendermaßen dieses corpus delicti, dieses Ding ohne Namen, welches sie auch kurzeweg "das Ding" nennt; die lateinsüchtige Göcherin nannte es immer einen Numen Pompilius, wahrscheinlich eine Reminiszenz an König Numa, den weisen Gesetzgeber, den Schüler der Nymphe Egeria, der gewiß nie geahnt, wie schändlich sein ehrlicher Namen einst mißbraucht würde.

Die hexe verfährt wie folgt. Das Ding, dessen sie sich 404

bemächtigt, legt sie in ein leeres Vogelnest und befestigt dasselbe gang boch zwischen den belaubten Zweigen eines Baumes; auch die Dinger, die sie später ihren Sigentumern entwenden konnte, legt sie in dasselbe Vogelnest, doch so, daß nie mehr als ein halb Dutend darin zu liegen kommen. Im Anfang sind die Dinger febr Pranklich und miserabel, vielleicht durch Emotion und Beimweh, aber die frische Luft stärkt sie, und sie geben Laute von sich wie das Zirpen von Zikaden. Die Vogel, die den Baum umflattern, werden davon getäuscht und meinen, es seien noch unbefiederte Vogel, und aus Barmherzigkeit kommen sie mit Speise in ihren Schnäblein, um die mutterlosen Waisen zu füttern, was diese sich wohl gefallen lassen, so daß sie dadurch erstarten, gang fett und gesund werden, und nicht mehr leise girpen, sondern laut zwitschern. Drob freut sich nun die Bexe, und in kublen Sommernachten, wenn der Mond recht deutschsentimental herunterscheint, sett sich die hexe unter den Baum, hordend dem Gesang der Dinger, die sie dann ihre sugen Nachtigallen nennt.

Sprenger in seinem "Bexenhammer" »malleus malesi=carum«, erwähnt auch diese Verruchtheiten der Unholzdinnen in bezug auf obige Zauberei, und ein alter Autor, den Scheible in seinem "Kloster" zitiert, und dessen Name mir entfallen, erzählt, wie die Bexen oft gezwungen werden, ihre Beute den Entmannten zurückzugeben.

Die Hexe begeht den Mannheitsdiebstahl aber meistens in der Absicht, von den Entmannten durch die Restitution ein sogenanntes Kostgeld zu erpressen. Bei dieser Zurüdzgabe des entwendeten Gegenstands gibt es zuweilen Derwechselungen und Quiproquos, die sehr ergötzlicher Art, und ich kenne die Geschichte eines Domherrn, dem ein falscher Numen Pompilius zurückgeliesert ward, der, wie die Haushälterin des geistlichen Herrn, seine Nymphe Egeria,

behauptete, eher einem Turken als einem Christenmenschen angehört haben mußte.

Als einst ein solcher Entmannter auf Restitution drang, befahl ihm die Hexe, eine Leiter zu nehmen und ihr in den Sarten zu solgen, dort auf den vierten Baum hinaufszusteigen und in einem Vogelnest, das er hier besessigt fände, das verlorene Sut wieder herauszusuchen. Der arme Mensch befolgte die Instruktion, hörte aber, wie die Hexe ihm lachend zurief: "Ihr habt eine zu große Meinung von Euch. Ihr irrt Euch, was Ihr da herausgezogen, gehört einem sehr großen geistlichen Herrn, und ich käme in die größte Schererei, wenn es mir abhanden käme."

Es war aber wahrlich nicht die Hexerei, was mich zus weilen zur Gocherin trieb. Ich unterhielt die Bekanntschaft mit der Göcherin, und ich mochte wohl schon in einem Alter von sechzehn Jahren sein, als ich öfter als früher nach ihrer Wohnung ging, hingezogen von einer Bexerei, die stärker war als alle ihre lateinisch bombastischen Philtraria. Sie hatte namlich eine Nichte, welche ebenfalls kaum 16 Jahre alt war, aber, plotlich aufgeschossen zu einer hohen, schlanken Gestalt, viel alter zu sein schien. plotliche Wachstum war auch schuld, daß sie außerst mager war. Sie hatte jene enge Zaille, welche wir bei den Quarteronen in Westindien bemerken, und da sie kein Korsett und tein Dutiend Unterrode trug, so glich ihre eng anliegende Kleidung dem naffen Gewand einer Statue. Reine marmorne Statue konnte freilich mit ihr an Schonheit wetteifern, da sie das Leben selbst, und jede Bewegung die Rhythmen ihres Leibes, ich mochte fagen sogar die Musik ihrer Seele offenbarte. Keine von den Tochtern der Niobe hatte ein edler geschnittenes Gesicht; die Farbe desselben wie ihre haut überhaupt war von einer etwas wechselnden Weiße. Ihre großen tiefdunklen 406

Augen sahen aus, als hätten sie ein Rätsel aufgegeben und warteten ruhig auf die Lösung, während der Mund mit den schmalen, hochaufgeschürzten Lippen und den Freideweißen, etwas länglichen Jähnen zu sagen schien: du bist zu dumm und wirst vergebens raten.

Ihr Haar war rot, ganz blutrot und hing in langen Loden bis über ihre Schultern hinab, so daß sie dasselbe unter dem Kinn zusammenbinden konnte. Das gab ihr aber das Aussehen, als habe man ihr den Hals abgesschnitten, und in roten Strömen quölle daraus hervor das Blut.

Die Stimme der Josepha oder des roten "Seschen", wie man die schöne Nichte der Söcherin nannte, war nicht besonders wohllautend, und ihr Sprachorgan war manchmal bis zur Klanglosigkeit verschleiert; doch plözlich, wenn die Leidenschaft eintrat, brach der metallreichste Ton hervor, der mich ganz besonders durch den Ilmstand ergriff, daß die Stimme der Josepha mit der meinigen eine so große Ähnlichkeit hatte.

Wenn sie sprach, erschrakt ich zuweilen und glaubte, mich selbst sprechen zu hören, und auch ihr Gesang erinnerte mich an Träume, wo ich mich selber mit derselben Art und Weise singen hörte.

Sie wußte viele alte Volkslieder und hat vielleicht bei mir den Sinn für diese Sattung geweckt, wie sie gewiß den größten Sinfluß auf den erwachenden Poeten übte, so daß meine ersten Sedichte der "Traumbilder", die ich bald darauf schrieb, ein düstres und grausames Kolorit haben, wie das Verhältnis, das damals seine blutrünstigen Schatten in mein junges Leben und Denken warf.

Unter den Liedern, die Josepha sang, war ein Volkslied, das sie von der Zippel gelernt, und welches diese auch mir in meiner Kindheit oft vorgesungen, so daß ich zwei Strophen im Sedachtnis behielt, die ich um so lieber hier mitteilen will, da ich das Sedicht in keiner der vorshandenen Volksliedersammlungen fand. Sie lauten folgendermaßen — zuerst spricht der bose Tragig:

"Otilje lieb, Otilje mein, Du wirft wohl nicht die lette sein — Sprich, willst du hängen am hohen Baum? Oder willst du schwimmen im blauen See? Oder willst du kussen das blanke Schwert, Was der liebe Gott beschert?"

## Hierauf antwortet Otilje:

"Ich will nicht hängen am hohen Baum, Ich will nicht schwimmen im blauen See, Ich will küssen das blanke Schwert, Was der liebe Gott beschert!"

Als das rote Seschen einst das Lied singend, an das Ende dieser Strophe kam, und ich ihr die innere Bewegung abmerkte, ward auch ich so erschüttert, daß ich in ein plötzliches Weinen ausbrach, und wir sielen uns beide schluchzend in die Arme, sprachen kein Wort, wohl eine Stunde lang, während uns die Tränen aus den Augen rannen, und wir uns wie durch einen Tränenschleier ansahen.

Ich bat Seschen, mir sene Strophen aufzuschreiben, und sie tat es, aber sie schrieb sie nicht mit Tinte, sondern mit ihrem Blute; das rote Autograph kam mir später abbanden, doch die Strophen blieben mir unauslöschlich im Gedächtnis.

Der Mann der Göchin war der Bruder von Seschens Water, welcher ebenfalls Scharfrichter war, doch da dersselbe früh starb, nahm die Göchin das kleine Kind zu sich. Aber als bald darauf ihr Mann starb, und sie sich in 408

Duffeldorf ansiedelte, übergab sie das Kind dem Große vater, welcher ebenfalls Scharfrichter war und im Weste fälischen wohnte.

Hier, in dem "Freihaus", wie man die Scharfrichterei zu nennen pflegt, verharrte Seschen bis zu ihrem vierzehnten Jahre, wo der Großvater starb, und die Göchin die ganz Verwaiste wieder zu sich nahm.

Durch die Unehrlichkeit ihrer Seburt führte Seschen von ihrer Kindheit bis ins Jungfrauenalter ein vereinsamtes Leben, und gar auf dem Freihof ihres Großvaters war sie von allem gesellschaftlichen Umgang abgeschieden. Daher ihre Menschenscheu, ihr sensitives Zusammenzucken vor seder fremden Berührung, ihr geheimnisvolles hintraumen, verbunden mit dem störrigsten Trut, mit der patzigsten Halsestarrigkeit und Wildheit.

Sonderbar! sogar in ihren Träumen, wie sie mir einst gestand, lebte sie nicht mit Menschen, sondern sie träumte nur von Tieren.

In der Sinsamkeit der Scharfrichterei konnte sie sich nur mit den alten Büchern des Großvaters beschäftigen, welcher lettere ihr zwar Lesen und Schreiben selbst lehrte, aber doch äußerst wortkarg war.

Manchmal war er mit seinen Knechten auf mehrere Tage abwesend, und das Kind blieb dann allein im Freibaus, welches nahe am Hochgericht in einer waldigen Gegend sehr einsam gelegen war. Zu House blieben nur drei alte Weiber mit greisen Wackelköpfen, die beständig ihre Spinnräder schnurren ließen, hüstelten, sich zankten und viel Branntewein tranken.

Besonders in Winternächten, wo der Wind draußen die alten Sichen schüttelte, und der große flackernde Kamin so sonderbar heulte, ward es dem armen Seschen sehr unbeimlich im einsamen Hause; denn alsdann fürchtete man

auch den Besuch der Diebe, nicht der lebenden, sondern der toten, der gehenkten, die vom Salgen sich losgerissen und an die niederen Fensterscheiben des Hauses klopsten und Sinlaß verlangten, um sich ein bischen zu wärmen. Sie schneiden so jämmerlich verfrorene Grimassen. Man kann sie nur dadurch verscheuchen, daß man aus der Sienkammer ein Richtschwert holt und ihnen damit droht; alsdann huschen sie wie ein Wirbelwind von dannen.

Manchmal lockt sie nicht bloß das Feuer des herdes, sondern auch die Absicht, die ihnen vom Scharfrichter gestohlenen Finger wieder zu stehlen. Hat man die Tür nicht hinlänglich verriegelt, so treibt sie auch noch im Tode das alte Diebesgelüste, und sie stehlen die Laken aus den Schränken und Betten. Sine von den alten Frauen, die einst einen solchen Diebstahl noch zeitig bemerkte, lief dem toten Diebe nach, der im Winde das Laken flattern ließ, und einen Zipfel erfassend, entriß sie ihm den Raub, als er den Galgen erreicht hatte und sich auf das Gebälke desselben flüchten wollte.

Nur an Tagen, wo der Großvater sich zu einer großen hinrichtung anschiekte, kamen aus der Nachbarschaft die Kollegen zum Zesuche, und dann wurde gesotten, gebraten, geschmaust, getrunken, wenig gesprochen und gar nicht gesungen. Man trank aus silbernen Bechern, statt daß dem unehrlichen Freimeister oder gar seinen Freiknechten in den Wirtshäusern, wo sie einkehrten, nur eine Kanne mit hölzernem Deckel gereicht wurde, während man allen anderen Gästen aus Kannen mit zinnernen Deckeln zu trinken gab. An manchen Orten wird das Glas zerbrochen, woraus der Scharfrichter getrunken; niemand spricht mit ihm, seder vermeidet die geringste Berührung. Diese Schmach ruht auf seiner ganzen Sippschaft, weshalb auch die Scharfrichtersamilien nur untereinander heuraten.

Als Sefchen, wie sie mir erzählte, schon acht Jahr alt war, kamen an einem schönen Herbsttage eine ungewöhnsliche Anzahl von Sästen auss Sehöst des Großvaters, obgleich eben keine hinrichtung oder sonstige peinliche Amtspflicht zu vollstrecken stand. Es waren ihrer wohl über ein Duzend, fast alle sehr alte Männchen mit eissgrauen oder kahlen Köpschen, die unter ihren langen roten Mänteln ihr Richtschwert und ihre sonntäglichsten, aber ganz altstänkischen Kleider trugen. Sie kamen, wie sie sagten, um zu "tagen", und was Küche und Keller am Kostbarsten besaß, ward ihnen beim Mittagsmahl ausgetischt.

Es waren die ältesten Scharfrichter aus den entserntesten Gegenden, hatten einander lange nicht gesehen, schüttelten sich unaushörlich die Hände, sprachen wenig und oft in einer geheimnisvollen Zeichensprache und amüsierten sich in ihrer Weise, das heißt »moult tristement«, wie Froissart von den Engländern sagte, die nach der Schlacht bei Poitiers bankettierten.

Als die Nacht hereinbrach, schickte der Hausherr seine Knechte aus dem Hause, befahl der alten Schaffnerin, aus dem Keller drei Dutsend Flaschen seines besten Rheinweins zu holen und auf den Steintisch zu stellen, der draußen vor den großen, einen Halbkreis bildenden Sichen stand; auch die Sisenleuchter für die Kienlichter befahl er dort aufzustellen, und endlich schickte er die Alte nebst den zwei anderen Vetteln mit einem Vorwande aus dem Hause. Sogar an des Hoshundes kleinem Stall, wo die Planken eine Öffnung ließen, verstopste er dieselben mit einer Pferdedecke; der Hund ward sorgsam angekettet.

Das rote Seschen ließ der Großvater im Hause, er gab ihr den Auftrag, den großen silbernen Pokal, worauf die Meergötter mit ihren Delphinen und Muscheltrompeten

abgebildet, rein auszuschwenken und auf den erwähnten Steintisch zu stellen, — dann aber, setzte er mit Befangens heit hinzu, solle sie sich unverzüglich in ihrem Schlafzkämmerlein zu Bette begeben.

Den Neptunspokal hat das rote Seschen ganz gehors samlich ausgeschwenkt und auf den Steintisch zu den Weinflaschen gestellt, aber zu Bette ging sie nicht, und von Neugier getrieben, verbarg sie sich hinter einem Sebüsche nahe bei den Sichen wo sie zwar wenig hören, sedoch alles genau sehen konnte, was vorging.

Die fremden Manner mit dem Großvater an ihrer Spitze komen seierlich paarweis herangeschritten und setzten sich auf hohen Holzblocken im Halbkreis um den Steintisch, wo die Harzlichter angezündet worden und ihre ernsthaften. Iteinharten Gesichter aar grauenhaft beleuchteten.

Sie saßen lange schweigend oder vielmehr in sich hineinmurmelnd, vielleicht betend. Dann goß der Sroßvater den Pokal voll Wein, den seder nun austrank und mit wieder neu eingeschenktem Wein seinem Nachbar 3ustellte; nach sedem Trunk schüttelte man sich auch biderbe die Hände.

Endlich hielt der Großvater eine Anrede, wovon das Seschen wenig hören konnte und gar nichts verstand, die aber sehr traurige Gegenstände zu behandeln schien, da große Tränen aus des alten Mannes Augen herabtropsten, und auch die anderen alten Männer bitterlich zu weinen ansingen, was ein entsetzlicher Anblick war, da diese Leute sonst so hart und verwittert aussahen wie die grauen Steinssauren vor einem Kirchenportal — und setzt schossen Tränen aus den stieren Steinaugen, und sie schluchzten wie die Kinder.

Der Mond sah dabei so melancholisch aus seinen Nebelschleiern am sternlosen himmel, daß der Heinen Lauscherin 412 das Herz brechen wollte vor Mitleid. Besonders rührte sie der Kummer eines kleinen alten Mannes, der heftiger als die anderen weinte und so laut sammerte, daß sie ganz gut einige seiner Worte vernahm — er rief unaufhörlich: "O Gott! o Gott! das Linglück dauert schon so lange, das kann eine menschliche Seele nicht länger tragen. O Gott, du bist ungerecht, sa ungerecht." — Seine Genossen schienen ihn nur mit großer Mühe beschwichtigen zu können.

Endlich erhob sich wieder die Versammlung von ihren Sitzen, sie warfen ihre roten Mäntel ab, und, jeder sein Richtschwert unterm Arme haltend, je zwei und zwei begaben sie sich hinter einen Baum, wo schon ein eiserner Spaten bereit stand, und mit diesem Spaten schauselte einer von ihnen in wenigen Augenblicken eine tiefe Grube. Jetz trat Seschens Großvater heran, welcher seinen roten Mantel nicht wie die anderen abgelegt hatte, und langte darunter ein weißes Paket hervor, welches sehr schmal, aber über eine Brabanter Elle lang sein mochte und mit einem Bettlaken umwickelt war; er legte dasselbe sorgsam in die offene Grube, die er mit großer Hast wieder zudeckte.

Das arme Sefchen konnte es in seinem Versted nicht länger aushalten; bei dem Anblid jenes geheimnisvollen Begräbnisses sträubten sich ihre Haare, das arme Kind trieb die Seelenangst von dannen, sie eilte in ihr Schlafz kämmerlein, barg sich unter die Dede und schlief ein.

Am anderen Morgen erschien dem Seschen alles wie ein Traum, aber da sie hinter dem bekannten Baum den aufsgefrischten Boden sah, merkte sie wohl, daß alles Wirkslichkeit war. Sie grübelte lange darüber nach, was dort wohl vergraben sein mochte: ein Kind? ein Tier? ein Schat? — sie sagte aber niemandem ein Sterbenswort von

dem nächtlichen Begebnis, und da die Jahre vergingen, trat dasselbe in den hintergrund ihres Gedächtnisses.

Erft funf Jahre spater, als der Großvater gestorben, und die Goderin fam, um das Madchen nach Duffeldorf abzuholen, magte dasselbe der Muhme ihr Berg zu öffnen. Diese aber mar über die seltsame Geschichte meder erschroden noch verwundert, sondern hochlich erfreut, und sie sagte, daß weder ein Kind, noch eine Kate, noch ein Schatz in der Grube verborgen lage, mohl aber das alte Richtschwert des Großvaters, womit derselbe hundert armen Sundern den Kopf abgeschlagen habe. Nun sei es aber Brauch und Sitte der Scharfrichter, daß sie ein Schwert, womit hundertmal das hochnotpeinliche Amt verrichtet worden, nicht langer behalten oder gar benuten; denn ein solches Richtschwert sei nicht wie andere Schwerter, es habe mit der Zeit ein heimliches Bewußtsein bekommen und bedürfe am Ende der Rube im Grabe wie ein Mensch.

Auch werden solche Schwerter, meinen viele, durch das viele Blutvergießen zulett grausam und sie lechzen manchemal nach Blut, und oft um Mitternacht könne man deutlich hören, wie sie im Schranke, wo sie aufgehenkt sind, leidenschaftlich rasseln und rumoren: ja, einige werden so tückisch und boshaft ganz wie unsereins und betören den Anglücklichen, der sie in Händen hat, so sehr, daß er die besten Freunde damit verwundet. So habe mal in der Söcherin eigenen Familie ein Bruder den andern mit einem solchen Schwerte erstochen.

Nichtsdestoweniger gestand die Göcherin, daß man mit einem solchen hundertmordschwert die kostbarsten Zauberstücke verrichten könne, und noch in derselben Nacht hatte sie nichts Siligeres zu tun, als an dem bezeichneten Baum das verscharrte Richtschwert auszugraben, und sie verwahrte

es seitdem unter anderem Zaubergerate in ihrer Rumpel-

Als sie einst nicht zu Hause war, bat ich Seschen, mir jene Kuriosität zu zeigen. Sie ließ sich nicht lange bitten, ging in die besagte Kammer und trat gleich darauf hervor mit einem ungeheuren Schwerte, das sie trot ihrer schmächtigen Arme sehr kräftig schwang, während sie schalkhast drohend die Worte sang:

"Willst du kussen das blanke Schwert, Das der liebe Sott beschert?"

Ich antwortete darauf in derselben Tonart: "Ich will nicht kussen das blanke Schwert — ich will das rote Seschen kussen!" und da sie sich aus Furcht, mich mit dem fatalen Stahl zu verletzen, nicht zur Gegenwehr setzen konnte, mußte sie es geschehen lassen, daß ich mit großer Herzhaftigkeit die seinen husten umschlang und die truzigen Lippen kußte. Ja, troß dem Richtschwert, womit schon hundert arme Schelme geköpst worden, und troß der Insamia, womit sede Berührung des unehrlichen Geschelechtes seden behaftet, kußte ich die schöne Scharfrichtersztochter.

Ich küßte sie nicht bloß aus zärtlicher Neigung, sondern auch aus Hohn gegen die alte Sesellschaft und alle ihre dunklen Vorurteile, und in diesem Augenblike loderten in mir auf die ersten Flammen sener zwei Passionen, welchen mein späteres Leben gewidmet blieb: die Liebe für schöne Frauen und die Liebe für die französische Revolution, den modernen furor francese, wovon auch ich ergriffen ward im Kampf mit den Landsknechten des Mittelalters.

Ich will meine Liebe für Josepha nicht näher beschreiben. So viel aber will ich gestehen, daß sie doch nur ein Prabludium war, welches den großen Tragödien meiner reiseren

Període voranging. So schwarmt Romeo erst für Rosalinde, ehe er seine Julia sieht.

In der Liebe gibt es ebenfalls wie in der romischer Katholischen Religion ein provisorisches Fegfeuer, in welchem man sich erft an das Sebratenwerden gewöhnen soll, ehe man in die wirkliche, ewige holle gerät.

Hölle? Darf man der Liebe mit solcher Inart erwähnen? Nun, wenn ihr wollt, will ich sie auch mit dem himmel vergleichen. Leider ist in der Liebe nie genau zu ers mitteln, wo sie anfängt, mit der Hölle oder mit dem himmel die größte Ähnlichkeit zu bieten, so wie man auch nicht weiß, ob nicht die Engel, die uns darin begegnen, etwa verkappte Teufel sind, oder ob die Teufel dort nicht manchmal verkappte Engel sein mögen.

Aufrichtig gesagt: welche schreckliche Krankheit ist die Frauenliebe! Da hilft keine Inokulation, wie wir leider gesehen. Sehr gescheute und erfahrene Ärzte raten zu Ortsveränderung und meinen, mit der Entsernung von der Zauberin zerreiße auch der Zauber. Das Prinzsp der Homoopathie, wo das Weib uns heilet von dem Weibe, ist vielleicht das probateste.

So viel wirft du gemerkt haben, teurer Leser, daß die Inokulation der Liebe, welche meine Mutter in meiner Kindheit versuchte, keinen günstigen Erfolg hatte. Es stand geschrieben, daß ich von dem großen Übel, den Pocken des Herzens, stärker als andere Sterbliche heimgesucht werden sollte, und mein Herz trägt die schlechtvernarbten Spuren in so reichlicher Fülle, daß es aussieht wie die Sipsmaske des Mirabeau oder wie die Fassade des Palais Mazarin nach den glorreichen Juliustagen oder gar wie die Reputation der größten tragischen Künstlerin.

Sibt es aber gar kein Heilmittel gegen das fatale Gesbreste? Jungst meinte ein Psychologe, man könnte dass
416

selbe bewältigen, wenn man gleich im Beginn des Ausbruchs einige geeignete Mittel anwende. Diese Vorschrist mahnt jedoch an das alte naive Sebetbuch, welches Sebete für alle Unglücksfälle, womit der Mensch bedroht ist, und unter anderen ein mehrere Seiten langes Sebet entbält, das der Schieferdecker abbeten solle, sobald er sich vom Schwindel ergriffen fühle und in Sesahr sei, vom Dache herabzufallen.

Ebenso töricht ist es, wenn man einem Liebeskranken anrät, den Anblick seiner Schönen zu flieben und sich in der Einsamkeit an der Brust der Natur Genesung zu suchen. Ach, an dieser grünen Brust wird er nur Langes weile sinden, und es wäre ratsamer, daß er, wenn nicht alle seine Energie erloschen, an ganz anderen und sehr weißen Brüsten wo nicht Ruhe, so doch heilsame Unruhe suchte; denn das wirksamste Gegengist gegen die Weiber sind die Weiber; freilich hieße das, den Satan durch Belzebub bannen, und dann ist in solchem Falle die Medizin oft noch verderblicher als die Krankheit. Aber es ist immer eine Chance, und in trostlosen Liebeszuständen ist der Wechsel der Inamorata gewiß das Ratsamste, und mein Vater dürste auch hier mit Recht sagen: setzt muß man ein neues Fäßchen anstechen.

Ja, laßt uns 3u meinem lieben Dater zurücklehren, dem irgendeine mildtätige alte Weiberseele meinen öfteren Bessuch bei der Söcherin und meine Neigung für das rote Seschen denunziert hatte. Diese Denunziationen hatten sedoch keine andere Folge, als meinem Vater Gelegenheit zu geben, seine liebenswürdige höstlichkeit zu bekunden. Denn Seschen sagte mir bald, ein sehr vornehmer und gepuderter Mann in Begleitung eines andern sei ihr auf der Promenade begegnet, und als ihm sein Begleiter einige Worte zugestüstert, habe er sie freundlich angesehen 5 V 27

und im Vorbeigeben grußend seinen hut vor ihr abgezogen.

Nach der naheren Beschreibung erkannte ich in dem grußenden Manne meinen lieben, gutigen Dater.

Nicht dieselbe Nachsicht zeigte er, als man ihm einige irreligiose Spottereien, die mir entschlüpft, hinterbrachte. Man hatte mich der Gottesleugnung angellagt, und mein Dater hielt mir desmegen eine Standrede, die langfte, die er wohl je gehalten, und die folgendermaßen lautete: "Lieber Sohn! Deine Mutter läßt dich beim Rektor Schallmeyer Philosophie studieren. Das ist ihre Sache. Ich meinesteils liebe nicht die Philosophie, denn sie ist lauter Aberglauben, und ich bin Kaufmann und habe meinen Kopf notig für mein Seschäft. Du kannst Philosoph sein, soviel du willst, aber ich bitte dich, sage nicht öffent= lich, was du dentst, denn du wurdest mir im Geschaft schaden, wenn meine Kunden erführen, daß ich einen Sohn habe, der nicht an Gott glaubt; besonders die Juden würden keine Velveteens mehr bei mir kaufen und sind ehrliche Leute, zahlen prompt und haben auch recht, an der Religion zu halten. Ich bin dein Dater und also alter als du und dadurch auch erfahrener; du darfft mir also aufs Wort glauben, wenn ich mir erlaube, dir zu sagen, daß der Atheismus eine große Sunde ist."

## Sedanten und Einfälle

1845-56



## I. Personliches

Um meine Wiege spielten die letten Mondlichter des achtzehnten und das erste Morgenrot des neunzehnten Jahrhunderts.

Die Mutter erzählt, sie habe während ihrer Schwangersschaft im fremden Sarten einen Apfel hängen sehen, ihn aber nicht abbrechen wollen, damit ihr Kind kein Dieb werde. Mein Leben hindurch behielt ich ein geheimes Selüste nach schönen Äpfeln, aber verbunden mit Respekt vor fremdem Sigentum und Abscheu vor Diebstahl.

Ich habe die friedlichste Sesinnung. Meine Wünsche sind: eine bescheidene hütte, ein Strohdach, aber ein gutes Bett, gutes Essen, Milch und Butter, sehr frisch, vor dem Fenster Blumen, vor der Tür einige schöne Bäume, und wenn der liebe Gott mich ganz glücklich machen will, läßt er mich die Freude erleben, daß an diesen Bäumen etwa sechs bis sieben meiner Feinde aufgehängt werden. Mit gerührtem herzen werde ich ihnen vor ihrem Tode alle Unbill verzeihen, die sie mir im Leben zugefügt — Ja, man muß seinen Feinden verzeihen, aber nicht früher, als bis sie gehenkt worden.

Ich bin nicht vindikativ — ich möchte gern meine Feinde lieben; aber ich kann sie nicht lieben, ehe ich mich an

ihnen geracht habe — dann erst öffnet sich ihnen mein Berz. Solange man sich nicht geracht, bleibt immer eine Bitterkeit im Berzen zurud.

Daß ich Christ ward, ist die Schuld jener Sachsen, die bei Leipzig plöglich umsattelten, oder Napoleons, der doch nicht nötig hatte, nach Rußland zu gehn, oder seines Lehrers, der ihm zu Brienne Unterricht in der Scographie gab und ihm nicht gesagt hat, daß es zu Moskau im Winter sehr kalt ist.

Wenn Montalembert Minister wird und mich von Paris fortsagen wollte, würde ich katholisch werden — Paris vaut bien une messe!

Ich ließ mich nicht naturalisieren, aus Furcht, daß ich alvdann Frankreich weniger lieben würde, wie man für seine Mätresse kühler wird, sobald man bei der Mairie ihr legal angetraut worden. Ich werde mit Frankreich in wilder She fortleben.

Mein Geist fühlt sich in Frankreich exiliert, in eine fremde Sprache verbannt.

Sott wird mir die Torheiten verzeihen, die ich über ihn vorgebracht, wie ich meinen Segnern die Torheiten verzeihe, die sie gegen mich geschrieben, obgleich sie gessen sieh unter dir stehe, o mein Sott!

# II. Religion und Philosophie

Die Erde ist der große Felsen, woran die Menschheit, der eigentliche Prometheus, gefesselt ist und vom Geier des Zweisels zersleischt wird. Sie hat das Licht gestohlen und leidet nun Martern dafür.

Kunft und Philosophie, das Bild und der Begriff, wurden erft durch die Griechen voneinander getrennt. Die Derschmelzung derselben in der Religion ging beiden voran.

Der Gedanke der Persönlichkeit Gottes als Geift ist ebenso absurd wie der rohe Anthropomorphismus; denn die geistigen Attribute bedeuten nichts und sind lächerlich ohne die körperlichen.

Der Gott der besten Spiritualisten ist eine Art von luste leerem Raume im Reich des Gedankens, angestrahlt von der Liebe, die wieder ein Abglanz der Sinnlichkeit.

Der Engel, der Karikaturen malt, ist ein Bild des Pantheisten, der seinen Gott in der Brust trägt.

Notwendigkeit des Deismus. —  $\mathbb{CR}$  und Ludwig Philipp, beide sind notwendig —  $\mathbb{CR}$  ist der Ludwig Philipp des Himmels.

Der Gedanke ift die unsichtbare Natur, die Natur der sichtbare Gedanke.

Im Altertume gab es keinen Gespensterglauben. Die Leiche wurde verbrannt, der Mensch entschwand als Rauch in die Höhe, er ging auf in dem reinsten, geistigsten

Element, im Feuer. Bei den Christen wird der Leib (aus Hohn oder Verachtung?) der Erde zurückgegeben — er ist wie das Korn und sproßt wieder hervor als Gesspenst (ein körperlicher Leib wird gesät, ein geistiger entssproßt), er behält die Schauer der Verwesung.

Sott hat nichts manisestiert, was auf eine Fortdauer nach dem Tode hinwiese; auch Moses redet nicht davon. Es ist Sott vielleicht gar nicht recht, daß die Frommen die Fortdauer so sest annehmen — In seiner väterlichen Süte will er uns vielleicht damit eine Sürprise machen.

Bei keinem Volke ist der Slaube an Unsterblichkeit stärker gewesen wie bei den Kelten; man konnte Geld bei ihnen geliehen bekommen, um es in der anderen Welt wiederzugeben. Fromme christliche Wucherer sollten sich daran spiegeln!

3rdisches gewährte und verhieß das Beidentum, und darum pflegten die Slücklichen, welchen die Erfüllung ihrer Wünsche und das Selingen ihrer Werke von dem Walten gnadenreicher Sotter und von der Sunst derselben zeugte, frömmere Sötterdiener als die Inglücklichen zu sein. Wgl. Aristoteles' Rhetoric., Lib. II, cap. 17, p. 240. Tom. IV, ed. Bipont.

Der verzweiflungsvolle Zustand der Menschheit zur Zeit der Casaren erklärt den Sukzeß des Christentums. Der Selbstmord der stolzen Römer, welche auf einmal die Welt aufgaben, war so häusig in jener Zeit. Wer den Mut nicht hatte, auf einmal von der Welt Abschied zu nehmen, ergriff den langsamen Selbstmord der Entsagungsreligion.

(Christi Passion war ja ebenfalls eine Art Selbstmord.) Sklaven und unglückliches Volk waren die ersten Christen; durch ihre Menge und den neuen Fanatismus wurden sie eine Macht, die Konstantin begriff, und der römische Weltherrschaftsgeist bemächtigte sich bald derselben und disziplinierte sie durch Dogma und Kultus.

Bei der Polemik zwischen Christen und heidnischen Philosophen vertauschten die Segner oft im Kampfge-tümmel die Waffen: hier sehen wir einen christlichen Vorssehungshelm auf dem Haupte des Sriechen, dort ein griechisches Sötterschwert in der Hand des Christen. Ketzereien entsspringen, Glaubenshelden verfallen in Irrtum und Zweisel.

Die Apologeten des Christentums mußten in ihrem Kampse gegen das Heidentum um so eher sich auf das Feld der Philosophen hinauswagen, da die Philosophie damals (von Marc Aurel bis Juliau) auf dem Throne saß — durch Polemik arbeitet sich das Dogma aus.

Unterschied des Heidentums (der Inder, Perser) vom Judentum: sie haben alle ein unendliches, ewiges Arwesen, aber dieses ist bei jenen in der Welt, mit welcher es identisch, und es entsaltet sich mit dieser aus dem Gesetze der Notwendigkeit — der Gott der Juden ist außer der Welt und erschafft sie durch einen Akt des freien Willens.

Judentum — Aristokratie: Ein Gott hat die Welt ersschaffen und regiert sic; alle Menschen sind seine Kinder, aber die Juden sind seine Lieblinge, und ihr Land ist sein auserwähltes Dominium. Er ist ein Monarch, die Juden sind der Adel, und Palästina ist das Exarchat Gottes.

Christentum — Demokratie: Ein Gott, der alles erschaffen und regiert, aber alle Menschen gleich liebt und alle Reiche gleich beschützt. Er ist kein Nationalgott mehr, sondern ein universeller.

Das Christentum tritt auf zur Tröstung: Die, welche in diesem Leben viel Glück genossen, werden im kunftigen davon eine Indigestion haben — die, welche zu wenig gegessen, werden nachträglich das beste Gastmahl aufgetischt sinden; die irdischen Prügelslecken werden von den Engeln gestreichelt werden.

Die, welche den Kelch der Freude hienieden getrunken, bekommen dort oben den Katzenjammer.

Im Christentume kommt der Mensch zum Selbstbewußtesein des Geistes durch den Schmerz — Krankheit versgeistigt, selbst die Tiere.

Das Christentum wußte die blaue Luft der Provence 3u entheitern und erfüllte sie mit seinem Glodengelaute.

#### Beim Anblid eines Domes

Sechshundert Jahr' wurde dran gebaut, und du genießest in einem Augenblick die Ruhe nach einer sechshunderts jährigen Arbeit. Wie Meereswellen sind die Generationen daran vorbeigewogt, und noch kein Stein ist bewegt worden. Dies Mausoleum des Katholizismus, das er sich noch bei Lebzeiten bauen lassen, ist die steinerne Hälle eines ersloschenen Gefühls — (Ironisch droben die Uhr) — Drinnen in diesem Steinhause blühte einst ein lebendiges 426

Wort, drinnen ist es tot und lebt nur noch in der äußeren Steinrinde. (Hohler Baum.)

#### In der Kirche

Wehmütiger Orgelton, die letten Sterbeseufzer des Christentums.

#### Verehrung für Rom

Wie mancher ging aus, die Kirche zu schmähen, zu besfeinden, und änderte plötzlich seinen Sinn und kniete nieder und betete an. So ging manchem wie Bileam, dem Sohne Boers, der Israel zu fluchen auszog und gegen seine Absicht es segnete. Warum? And doch hatte er nur die Stimme eines Esels gehört.

Die Toren meinen, um das Kapitol zu erobern, musse man zuerst die Sanse angreisen.

Die katholischen Schriftsteller haben gute Kriegswerkzeuge, wissen sie aber nicht zu gebrauchen. Wie die Chinesen haben sie gute Kanonen, auch Pulver und Kugeln,
aber schießen ist eine andere Sache. Sie sind Kinder mit
großen Säbeln, die sie nicht aufheben können; mit Helmen,
die ihnen den Kopf eindrücken. Ihnd gar die Kanonen
wissen sie erst recht nicht zu handhaben.

Die römische Kirche mißtraut ihren modernen Seiden — sie fürchtet, daß so ein Siferer, statt den Pantoffel zu kussen, ihr in den Fuß beiße mit rasender Inbrunft.

Die römische Kirche stirbt an jener Krankheit, wovon

niemand genest: Erschöpfung durch die Macht der Zeit. Weise, wie sie ist, lehnt sie alle Ärzte ab: sie hat in ihrer langen Praxis so manchen Greis schneller als nötig sterben sehen, weil ein energischer Arzt ihn kurieren wollte. Doch wird ihre Agonie noch lange dauern. Sie wird uns alle überleben, den Schreiber dieses Artikels, den Drucker, der ihn sett, selbst den kleinen Lehrjungen, der die Druckbogen abholt.

Die Juden waren die einzigen, die bei der Christlich, werdung Europas sich ihre Glaubensfreiheit behaupteten.

Judaa, dieses protestantische Agypten.

Die Germanen ergriffen das Christentum aus Wahls verwandtschaft mit dem jüdischen Moralprinzip, überhaupt dem Judaismus. Die Juden waren die Deutschen des Orients, und jetzt sind die Protestanten in den germanischen Ländern (in Schottland, Amerika, Deutschland, Holsland) nichts anders als altorientalische Juden.

Der Judenhaß beginnt erst mit der romantischen Schule, mit der Freude am Mittelalter, Katholizismus, Adel, gesteigert durch die Teutomanen (Rühs).

Die jüdische Seschichte ist schön; aber die jungen Juden schaden den alten, die man weit über die Griechen und Nömer setzen würde. Ich glaube: gäbe es keine Juden mehr und man wüßte, es befände sich irgendwo ein Exemplar von diesem Volk, man würde hundert Stunden reisen, um es zu sehen und ihm die Hände zu drücken — und setzt weicht man uns aus!

Die Seschichte der neueren Juden ist tragisch, und schrieb man über dieses Tragische, so wird man noch ausgelacht

Das ist das Allertragischste.

S ift charakteristisch für den Hamburger Judenkrawall (im September 1830), daß die Revolutionäre erst ihr Tagesgeschäft vollendeten und eine Abendrevolution machten.

Ich war bei van Aken während des Tumults: Der Löwe war am ruhigsten, vornehm indigniert, die Affen freuten sich, die Schlangen wanden sich, die Hyäne war unruhig gierig, der Sisbär streckte sich bequem hin und wartete, das Chamāleon veränderte seden Augenblick die Farbe, rot, blau, weiß, endlich sogar dreifarbig — die Tiere sahen menschlich vernünstig aus, im Segensat zu den Menschen, die tierisch wild rasten.

Ein Jude sagte zum andern: "Ich war zu schwach." Dies Wort empfiehlt sich als Motto zu einer Geschichte des Judentums.

Eine Phryne, welche am Dammtor stand, sagte: "Wenn heute die Juden beleidigt werden, so geht's bald gegen den Senat und endlich gegen uns." Kassandra der Drehbahn, wie bald gingen deine Worte in Erfüllung!

Seid ganz tolerant oder gar nicht, geht den guten Weg oder den bosen; um am Scheidewege zagend stehen zu bleiben, dazu seid ihr zu schwach — Dies vermochte kein Herkules, und er mußte sich für einen der Wege bald entscheiden.

Der Taufzettel ist das Entreebillet zur europäischen Kultur.

Niemals von judischen Verhältnissen sprechen! Der Spanier, welcher sich im Traume mit der Muttergottes allnächtlich unterhält, berührt nie ihr Verhältnis 3u Gotts Vater, aus Delikatesse: die unmakulierteste Empfängnis sei doch immer eine Empfängnis.

Ich liebe sie (die Juden) personlich.

B. Wenn ich von dem Stamme ware, dem unser Beiland entsprossen, ich wurde mich dessen eher ruhmen als schämen.

A. Ach, das tat' ich auch, wenn unser heiland der einzige ware, der diesem Stamm entsprossen — aber es ist demselben so viel Lumpengesindel ebenfalls entsprossen, daß diese Verwandtschaft anzuerkennen sehr bedenklich ward.

Die Juden, wenn sie gut, sind sie besser, wenn sie schlecht, sind sie schlimmer als die Christen.

Für das Porzellan, das die Juden einst in Sachsen kaufen mußten, bekommen die, welche es behielten, setzt den hunsdertsachen Wert bezahlt — Am Ende wird Israel für seine Opfer entschädigt durch die Anerkennung der Welt, durch Ruhm und Größe.

Die Juden — dieses Volk-Gespenst, das bei seinem Schatze, der Bibel, unabweisbar wachte! Vergebens war der Exorzismus — Deutsche hoben ihn.

\* \* \*

Ist die Mission der Juden geendigt? Ich glaube: wenn der weltliche Heiland kommt: Industrie, Arbeit, Freude. 430 Der weltliche Heiland kommt auf einer Sisenbahn, Michel bahnt ihm den Weg, Rosen werden gestreut auf seinen Pfaden.

Wieviel hat Gott schon getan, um das Weltübel 3u heilen! Zu Mosis Zeit tat er Wunder über Wunder, später in der Sestalt Christi ließ er sich sogar geißeln und Preuzigen, endlich in der Sestalt Enfantins tat er das Ungeheuerste, um die Welt zu retten: er machte sich lächerlich — aber vergebens! Am Ende erfaßt ihn vielleicht der Wahnsinn der Verzweislung, und er zerschellt sein Haupt an der Welt, und er und die Welt zertrümmern.

Das heidentum endigt, sobald die Sötter von den Phislosophen als Mythen rehabilitiert werden. Das Christenstum ist auf denselben Punkt gelangt, Strauß ist der Porphyrius unserer Zeit.

Es sind in Deutschland die Theologen, die dem lieben Sott ein Ende machen — on n'est jamais trahi que par les siens.

In Deutschland wird das Christentum gleichzeitig in der Theorie gestürzt und in den Tatsachen: Ausbildung der Industrie und des Wohlstandes.

Die Philosophen zerstörten in ihrem Kampfe gegen die Religion die heidnische, aber eine neue, die christliche, stieg hervor. Auch diese ist bald abgesertigt, doch es kommt gewiß eine neue, und die Philosophen werden wieder neue Arbeit bekommen, sedoch wieder vergeblich: die Welt ist ein großer Diehstall, der nicht so leicht wie der des Augias

gereinigt werden kann, weil, während gefegt wird, die Ochsen dein bleiben und immer neuen Mist anhäufen.

In dunkeln Zeiten wurden die Völker am besten durch die Religion geleitet, wie in stocksinstrer Nacht ein Blinder unser bester Wegweiser ist; er kennt Wege und Stege besser als ein Sehender. — Es ist aber töricht, sobald es Tag ist, noch immer die alten Blinden als Wegweiser zu gebrauchen.

Wie die Männer der Wissenschaft während der mittels alterlich dristlichen Periode aus der Bibel heraus die wissenschaftlichen Wahrheiten zu entdecken suchten, so suchen setzt die Männer der Religion die theologischen Wahrheiten in der Wissenschaft zu entdecken, in der Geschichte, in der Philosophie, in der Physik: die Dreieinigskeit in der indischen Mythologie, die Inkarnationslehre in der Logik, die Sündflut in der Geologie usw.

Bei den früheren Religionen wurde der Seift der Zeit durch einzelne ausgesprochen und durch Mirakel bestätigt. Bei den jetzigen Religionen wird der Seift der Zeit durch viele ausgesprochen und bestätigt durch die Vernunft. Jetzt gibt es keine Mirakel mehr, nachdem die Physik ausgebildet worden; Oken sieht dem lieben Sott auf die Finger, und dieser will nicht mit Vosko rivalisieren.

Jede Religion gewährt auf ihre Art Troft im Unglud. Bei den Juden die Hoffnung: "Wir sind in der Gefangensschaft, Jehovah zurnt uns, aber er schickt einen Retter." Bei den Mahometanern Fatalismus: "Keiner entgeht seinem Schicksal, es steht oben geschrieben auf Steintaseln, 432

tragen wir das Verhängte mit Ergebung, Allah il Allah!" Bei den Christen spiritualistische Verachtung des Angenehmen und der Freude, schmerzsüchtiges Verlangen nach dem Himmel, auf Erden Versuchung des Vosen, dort oben Belohnung. — Was bietet der neue Glauben?

Die Berrlichkeit der Welt ist immer adaquat der Berrlichkeit des Seistes, der sie betrachtet. Der Sute sindet hier sein Paradies, der Schlechte genießt schon hier seine Hölle.

Unsere Moralbegriffe schweben keineswegs in der Luft: die Veredlung des Menschen, Recht und Unsterblichkeit haben Realität in der Natur. Was wir heiliges denken, hat Realität, ist kein hirngespinft.

Beilige wie der Stylit sind jett unmöglich, da die Philanthropie sie gleich in einer Irrenanstalt unterbringen würde.

Sibt's in der Geschichte auch Tag und Nacht wie in der Natur? — Mit dem dritten Jahrhundert des Christenstums beginnt die Dämmerung, wehmütiges Abendrot der Neoplatoniker, das Mittelalter war dicke Nacht, jest steigt das Morgenlicht herauf — ich grüße dich, Phöbus Apollo! Welche Träume in jener Nacht, welche Gespenster, welche Nachtwandler, welcher Straßenlärm, Mord und Totschlag — ich werde davon erzählen.

3ch sehe die Wunder der Vergangenheit Har. Ein Schleier liegt auf der Zukunft, aber ein rosenfarbiger, und hindurch schimmern goldne Saulen und Geschmeide, und Blingt es suß.

433

#### III. Kunft und Literatur.

Ein Buch will seine Zeit, wie ein Kind. Alle schnell in wenigen Wochen geschriebenen Bücher erregen bei mir ein gewisses Vorurteil gegen den Verfasser. Sine honette Frau bringt ihr Kind nicht vor dem neunten Monat zur Welt.

Dem Dichter wird mahrend des Dichtens zu Mute, als habe er, nach der Seelenwanderungslehre der Pythagoraer, in den verschiedensten Sestalten ein Vorleben geführt — seine Intuition ist wie Erinnerung.

Eine Philosophie der Geschichte mar im Altertum unmöglich. Erst die Jentzeit hat Materialien dazu: Berder, Bossuet usw. - Ich glaube, die Philosophen mussen noch tausend Jahr warten, ehe sie den Organismus der Ge= schichte nachweisen konnen; bis dabin, glaube ich, nur Folgendes ist anzunehmen. Für hauptsache halte ich: die menschliche Natur und die Verhaltnisse (Boden, Klima, überlieferte Gesetzgebung, Krieg, unporbergesehene und unberechenbare Bedürfnisse), beide in ihrem Konflikt oder in ihrer Alliang geben den Fond der Geschichte, sie finden aber immer ihre Signatur im Beiste, und die Idee, von welcher sie sich reprasentieren lassen, wirkt wieder als Drittes auf sie ein; das ist hauptsächlich in unseren Tagen der Fall, auch im Mittelalter. Shakespeare zeigt uns in der Geschichte nur die Wechselwirkung von der menschlichen Natur und den außeren Verhaltniffen - die 3dec. das Dritte, tritt nie auf in feinen Tragodien; daber eine viel Harere Gestaltung und etwas Ewiges, Unwandel= bares in seinen Entwidlungen, da das Menschliche immer dasselbe bleibt zu allen Zeiten. Das ist auch der Fall 434

bei Homer. Beider Dichter Werke sind unvergänglich. Ich glaube nicht, daß sie so gut ausgefallen wären, wenn sie eine Zeit darzustellen gehabt hätten, wo eine Idee sich geltend machte, 3. B. im Beginne des aufkommenden Christentums, zur Zeit der Resolution.

Bei den Griechen herrscht Identität des Lebens und der Poesie. Sie hatten daher keine so großen Dichter wie wir, wo das Leben oft den Gegensatz der Poesie bildet. Shakespeares große Zeh' enthält mehr Poesie als alle griechischen Poeten, mit Ausnahme des Aristophanes. Die Griechen waren große Künstler, nicht Dichter; sie hatten mehr Kunstsinn als Poesie. In der Plastik leisteten sie so Bedeutendes, eben weil sie hier nur die Wirklichkeit zu kopieren brauchten, welche Poesie war und ihnen die besten Modelle hot.

Wie die Griechen das Leben blühend und heiter darftellten und zur Aussicht gaben die trübe Schattenwelt des Todes, so hingegen ist nach christlichen Begriffen das setzige Leben trüb und schattenhaft, und erst nach dem Tod kommt das heitre Blütenleben. Das mag Trost im Unglück geben, aber taugt nicht für den plastischen Dichter. Darum ist die Ilias so heiter sauchzend, das Leben wird um so heiterer erfaßt, se näher unste Absahrt zur zweiten Schattenwelt, 3. B. von Achilles.

Die Griechen gaben dem Christentum die Kunst: — Kunst des Wortes (Dogmatik und Mythologie) und Kunst der Sinne (Malerei und Baukunst). Die gotische ist nichts als kranke Kunst. Als ich im Dom von Toulouse (St.-Sernin) doppelt sah, sah ich das Zentrum gebrochen

in der Mitte und begriff die Entstehung des gotischen Spigbogens aus dem romischen Kreisbogen.

## Kunftwert

Das sichtbare Werk spricht harmonisch den unsichtbaren Gedanken aus; daher ist auch Lebekunst die harmonie des handelns unstre Gesinnung.

Schon ist das Kunstwerk, wenn das Söttliche sich dem Menschlichen freundlich zuneigt — Diana küßt Endymion; erhaben, wenn das Menschliche sich zum Göttlichen geswaltsam emporhebt — Prometheus trogt dem Jupiter, Agamemnon opfert sein Kind. Die Christusmythe ist schon und erhaben zugleich.

In der Kunst ist die Form alles, der Stoff gilt nichts. Staub berechnet für den Frack, den er ohne Tuch geliefert, denselben Preis, als wenn ihm das Tuch geliefert worden. Er lasse sich nur die Façon bezahlen, und den Stoff schenke er.

In bezug auf die Frage von den eingeborenen Ideen möchte folgende Lösung richtig sein: Es gibt Menschen, denen alles von außen kommt, die sogenannten Talente, wie Lessing, erinnernd an Affen, wo die äußere Nacheahmung waltet — nichts ist in ihrem Geiste, was sie nicht durch die Sinne ausgenommen. Es gibt aber auch Menschen, denen alles aus der Seele kommt, Genien, wie Rassael, Mozart, Shakespeare, denen das Gebären aber schwerer wird wie dem sogenannten Talente. Bei senen ein Machen ohne Leben, ohne Innerlichkeit, Mechanismus — bei diesen ein organisches Entstehen.

Das Genie trägt im Geiste ein Abbild der Natur, und durch diese erinnert, gebiert es dies Abbild; das Talent bildet die Natur nach und schafft analytisch, was das Genie synthetisch schafft. Es gibt aber auch Charaktere, welche zwischen beiden schweben.

Die Daguerreotypie ist ein Zeugnis gegen die irrige Anssicht, daß die Kunst eine Nachahmung der Natur sei — die Natur hat selbst den Beweis geliefert, wie wenig sie von der Kunst versteht, wie Mäglich es ausfällt, wenn sie sich mit Kunst abgibt.

Philarète Chasles ordnet als Literarhistoriker die Schriftsteller nicht nach Äußerlichkeiten (Nationalität, Zeitalter, Sattung der Werke (Spos, Drama, Lyrik), sondern nach dem inneren geistigen Prinzip, nach Wahlverwandtschaft. So will Paracelsus die Blumen nach dem Seruch Cassifisieren — wieviel sinnreicher als Linné nach Staubfäden! Wäre es gar so sonderbar, wenn man auch die Literaten nach ihrem Seruch Cassifisierte? Die, welche nach Tabak, die, welche nach Zwiebeln riechen usw.

Die Sage von dem Bildhauer, dem die Augen ausgestochen wurden, damit er nicht eine ähnliche Statue ansfertige, beruht auf demselben Grunde wie die Sitte, nach welcher das Glas, woraus eine hohe Gesundheit getrunken wurde, zerbrochen wird.

Ein Skulptor, der zugleich Napoleon und Wellington meißelt, kommt mir vor wie ein Priester, der um zehn Uhr Messe lesen und um zwölf Uhr in der Synagoge singen will — Warum nicht? Er kann es; aber wo es

geschieht, wird man bald weder die Messe noch die Synagoge besuchen.

Den Dichtern wird es noch schwerer, zwei Sprachen zu reden — ach! die meisten können kaum eine Sprache reden.

Man preist den dramatischen Dichter, der es versteht, Tranen zu entlocken — Dies Talent hat auch die kummerlichste Zwiebel, mit dieser teilt er seinen Ruhm.

Das Theater ist nicht gunstig für Poeten.

Eine neue Periode ist in der Kunst angebrochen; man entdeckt in der Natur dieselben Gesetze, die auch in unserem Menschengeiste walten, man vermenschlicht sie (Novalis), man entdeckt in dem Menschengeiste die Gesetze der Natur, Magnetismus, Slektrizität, anziehende und abstoßende Pole (Heinrich von Kleist). Goethe zeigt das Wechselvverhältnis zwischen Natur und Mensch; Schiller ist ganz Spiritualist, er abstrahiert von der Natur, er huldigt der Kantischen Ästhetik.

Soethes Abneigung, sich dem Enthusiasmus hinzugeben, ist ebenso widerwärtig wie kindisch. Solche Rückhaltung ist mehr oder minder Selbstmord; sie gleicht der Flamme, die nicht brennen will, aus Furcht, sich zu konsumieren. Die großmütige Flamme, die Seele Schillers, loderte mit Ausopfrung — jede Flamme opfert sich selbst; je schöner sie brennt, desto mehr nähert sie sich der Vernichtung, dem Erlöschen. Ich beneide nicht die stillen Nachtlichtchen, die so bescheiden ihr Dasein fristen.

Bei Schiller feiert der Gedanke seine Orgien - nüchterne 438

Begriffe, weinlaubumkranzt, schwingen den Thyrsus, tanzen wie Bacchanten — besoffene Reflexionen.

Jacobí, diese greinende, leisende Natur, diese Bebrigte Seele, dieser religiose Wurm, der an der Frucht der Erkenntnis nagte, um uns solche zu verleiden.

Die wehmütig niedergedrückte Zeit, der alles Laute untersagt war, und die sich auch vor dem Lauten fürchtete, gedämpst fühlte, dachte und flüsterte, sand in dieser gesdämpsten Poesie ihre gedämpste Freude. Sie betrachtete die alten gebrochenen Türme mit Wehmut und lächelte über das heimchen, das darin melancholisch zirpte.

In den altdanischen Romanzen sind alle Gräber der Liebe Heldengräber, große Felsmassen sind darauf getürmt mit schmerzwilder Riesenhand. In den Uhlandschen Ges dichten sind die Gräber der Liebe mit hübschen Blümchen, Immortellen und Kreuzchen verziert, wie von Händen gesfühlvoller Predigerstöchter.

Die helden der "Kampeviser" sind Normannen, die helden des Ahland sind immer Schwaben, und zwar Gelbfüßler.

Die Sonettenwut graffiert so in Deutschland, daß man eine Sonettensteuer einrichten sollte.

Clauren ist jett in Deutschland so berühmt, daß man in keinem Bordell eingelassen wird, wenn man ihn nicht gelesen hat.

Auffenberg hab' ich nicht gelesen — ich dente: er ist ungefähr wie Arlincourt, den ich auch nicht gelesen habe.

Wir haben das körperliche Indien gesucht und haben Amerika gesunden; wir suchen jetzt das geistige Indien — was werden wir sinden?

Es ist zu wünschen, daß sich das Senie des Sanskrite studiums bemächtige; tut es der Notizengelehrte, so bee kommen wir bloß ein gutes Kompendium.

Die epischen Gedichte der Indier sind ihre Geschichte; doch können wir sie erst dann zur Geschichte benutzen, wenn wir die Gesetze entdeckt haben, nach welchen die Indier das Geschehene ins phantastisch Poetische umwandelten. Dies ist uns noch nicht bei der Mythologie der Griechen gelungen, doch mag es bei diesen schwerer sein, weil diese das Geschehene beständig zur Fabel ausbildeten in immer bestimmterer Plastik. Bei den Indiern hingegen bleibt die phantastische Almbildung immer noch Symbol, das das Alnendliche bedeutet und nicht nach Dichterlaune in bestimmteren Formen ausgemeiselt wird.

Die Mahabaratas, Ramayanas und ähnliche Riesenstragmente sind geistige Mammutsknochen, die auf dem Himalasa zurückgeblieben.

Der Indier konnte nur ungeheuer große Sedichte liefern, weil er nichts aus dem Weltzusammenhang schneiden konnte, wie überhaupt der Anschauungsmensch. Die ganze Welt ist ihm ein Sedicht, wovon der Mahabarata nur ein Kapitel. — Vergleich der indischen mit unserer Mystik:

diese übt den Scharfsinn an Zerteilung und Zusammensseyung der Materie, bringt es aber nicht zum Begriff. — Anschauungsideen sind etwas, das wir gar nicht kennen. Die indische Muse ist die träumende Prinzessin der Märchen.

Goethe, im Anfang des "Fausts", benutt die "Sakontala".

Wie überhaupt seder einen bestimmten Segenstand in der Sinnenwelt auf eine andere Weise sieht, so sieht auch jeder in einem bestimmten Buche etwas anderes als der andre. Folglich muß auch der Übersetzer ein geistig besgabter Mensch sein, denn er muß im Buche das Bedeutendste und Beste sehen, um dasselbe wiederzugeben. Den Wortverstand, den körperlichen Sinn, kann jeder übersetzen, der eine Grammatik gelesen und ein Wörterbuch sich ansgeschafft hat. Nicht kann aber der Geist von jedem überssetzt werden. Nöchte dies nur bedenken jener nüchterne, prosaische Übersetzer Scottscher Romane, der so sehr prahlt mit seiner Übersetzungstreue! Wie es auf den Geist anskommt, beweise zunächst Forsters Wiederübersetzung der "Sakontala".

In der Zeit der Romantiker liebte man in der Blume nur den Duft — in unserer Zeit liebt man in ihr die keismende Frucht. Daher die Neigung zum Praktischen, zur Prosa, zum Hausbackenen.

Der hauptzug der jegigen Dichter ist Gesundheit - westfälische, östreichische, ja ungarische Gesundheit.

Die höchsten Blüten des deutschen Seistes sind die Philosophie und das Lied. Diese Blütezeit ist vorbei, es gehörte dazu die idyllische Ruhe; Deutschland ist jett fortgerissen in die Bewegung, der Sedanke ist nicht mehr uneigennützig, in seine abstrakte Welt stürzt die robe Tatssache, der Dampswagen der Sisenbahn gibt uns eine zittsrige Semütserschütterung, wobei kein Lied aufgehen kann, der Kohlendamps verscheucht die Sangesvögel, und der Sasbeleuchtungsgestank verdirbt die duftige Mondnacht.

Unfre Lyrik ist ein Produkt des Spiritualismus, obegleich der Stoff sensualistisch: die Sehnsucht des isolierten Geistes nach Verschmelzung mit der Erscheinungswelt, to mingle with nature. Mit dem Sieg des Sensualismus muß diese Lyrik aufhören, es entsteht Schnsucht nach dem Geist: Sentimentalität, die immer dünner verdämmert, nibislissische Pimperlichkeit, hohler Phrasennebel, eine Mittelsstation zwischen Gewesen und Werden, Tendenzpoesie.

Der harmlose Dichter, der plöglich politisch wird, ersinnert mich an das Kind in der Wiege: "Vater, iß nicht, was die Mutter gekocht!"

Soweit die Demokratie wirklich zur Herrschaft gelangt, hat alle Poesie ein Ende. Der Abergang zu diesem Ende ist die Tendenzpoesie. Deshalb — nicht bloß, weil sie ihrer Tendenz dient — wird die Tendenzpoesie von der Demokratie begünstigt. Sie wissen, hinter oder vielmehr mit Hoffmann von Fallersleben hat die Poesie ein Ende.

In der Poetenwelt ist der tiers état nicht nütlich, sondern schädlich.

Die Demokratie führt das Ende der Literatur herbei: 442

Freiheit und Sleichheit des Stils. Jedem sei es erlaubt, nach Willkur, aber so schlecht er wolle, zu schreiben, und doch soll kein anderer ihn stilistisch überragen und besser schreiben durfen.

Demokratischer Haß gegen die Poesie — der Parnaß soll geebnet werden, nivelliert, makadamisiert, und wo einst der müßige Dichter geklettert und die Nachtigallen beslauscht, wird bald eine platte Landstraße sein, eine Sisensbahn, wo der Dampskessel wiehert und der geschäftigen Sesellschaft vorübereilt.

Demokratische Wut gegen das Besingen der Liebe — Warum die Rosen besingen, Aristokrat! besing die demoskratische Kartoffel, die das Volk nährt!

In einer vorwiegend politischen Zeit wird selten ein reines Kunstwerk entstehen. Der Dichter in solcher Zeit gleicht dem Schiffer auf stürmischem Meere, welcher sern am Strande ein Kloster auf einer Felsklippe ragen sieht; die weißen Nonnen stehen dort singend, aber der Sturm überschrillt ihren Gesang.

Die Werke gewisser Lieblingoschriftsteller des Tages sind ein Stedbrief der Natur, keine Beschreibung.

Es ist nicht der arme Ungar Niembsch oder der Handlungsbestissene aus Lippe-Detmold, welcher das schöne Sedicht hervorgebracht, sondern der Weltgeist. Nur diesem gebührt der Ruhm, und es ist lächerlich, wenn sene sich etwas darauf einbilden, etwa wie der Père Rachel auf den Sukzeß seiner Tochter — da steht ein alter Jude im Parterre des Theatre Français und glaubt, er sei Iphis genie oder Andromache, es sei seine Dellamation, welche alle Berzen rühre, und applaudiert man, so verbeugt er sich mit errötendem Antlig.

Savigny ein Römer? Nein, ein Bedienter des römischen Geistes, un valet du romanisme.

Savignys Cleganz des Stils gleicht dem Bebrigten Silberschleim, den die Insekten auf dem Boden zurücklassen, worüber sie hingekrochen.

Mit den Werken Johannes von Müllers geht es wie mit Klopstock — keiner liest ihn, jeder spricht mit Respekt von ihm. Er ist unser großer Historiker, wie sener unser großer Spiker war, den wir dem Auslande mit Stolz entgegensetzen. Er ist steistlangweilig, — Alpen und keine Idee darauf. Wir glaubten, ein Spos und einen Historiker zu haben.

Raumer ist das rasonierende Leder, — der literarische Laufbursche der Brodhausischen Buchhandlung — wenn er älter, wird er ein Ladenhüter.

# Gervinus' Literaturgeschichte

Die Aufgabe war: was h. heine in einem Beinen Buchlein voll Geift gegeben, jest in einem großen Buche ohne Geift zu geben — die Aufgabe ist gut gelöst.

Historiker, welche selbst alle Geschichte machen wollen, gleichen den Komödianten in Deutschland, welche die Wut
444

hatten, selbst Stücke zu schreiben. Haller bemerkt, daß man desto besser spiele, je schlechter das Stück — schrieben sie schlecht, um sich als gute Schauspieler zu zeigen? oder spielten sie schlecht, um als gute Schriftsteller zu scheinen? Dasselbe könnte man bei unsern Historikern fragen.

hutet euch vor hengstenberg — der stellt sich nur so dumm, das ist ein Brutus, der einst die Maske fallen läßt, sich vernunftgläubig zeigt und euer Reich stürzt.

Ruge ist der Philister, welcher sich mal unparteissch im Spiegel betrachtet und gestanden hat, daß der Apoll vom Belvedere doch schöner sei. — Er hat die Freiheit schon im Geiste, sie will ihm aber noch nicht in die Glieder, und wie sehr er auch für hellenische Nacktheit schwärmt, kann er sich doch nicht entschließen, die barbarisch modernen Beinkleider oder gar die christlich germanischen Unterhosen der Sittlichkeit auszuziehen. Die Grazien sehen lächelnd diesem inneren Kampse zu.

## Jakob Venedey

Die Natur erschuf dich zum Abtrittsfeger. — Schäme dich dessen nicht, deutscher Patriot! es sind die Latrinen deines deutschen Vaterlands, die du fegst.

Ich werde von ihm schweigen, kann ihn als komische Figur nicht gebrauchen, wie Maßmann. Der Spaß war, daß dieser Latein verstand. — Venedey aber versteht's nicht; Langweiligkeit ist nicht komisch.

Konig Ludwig nimmt den Luther nicht auf in seiner

Walhalla. Man darf's ihm nicht verübeln, er fühlt im Berzen, daß, wenn Luther eine Walhalla gebaut, er ihn als Dichter nicht darin aufgenommen hätte.

Die Este, Medizis, Gonzagas, Scalas sind berühmt als Mäcene. Unste Fürsten haben gewiß ebenso guten Willen, aber es sehlt ihnen die Bildung, die wahren Talente und Genies herauszusuchen — denn diese melden sich nicht bei ihren Kammerdienern — Sie protegieren nur solche, die mit ihnen selbst auf gleicher Bildungsstuse stehen, und wie man die italienischen Fürsten kennt, indem man bloß zu nennen braucht, wer ihre Protegés waren, so wird man einst die unsern gleich kennen, wenn man die Männer nennt, denen sie Dosen, Becher, Pensionen und Orden versliehen. Man sagt, es sei von großen Schriststellern uns klug, die obskuren — und sei es auch durch bittere Schilzderung — auf die Nachwelt zu bringen; aber wir tun es zur Schande ihrer Mäcene.

Diese Menschen mussen Stockschläge im Leben haben; denn nach ihrem Tode kann man sie nicht bestraßen, man kann ihren Namen nicht schmähen, nicht fletrieren, nicht brandmarken — denn sie hinterlassen keinen Namen.

Wolfgang Menzel ist der witzigste Kopf — es wird interessant und wichtig für die Wissenschaft sein, wenn man an seinem Schädel einst phrenologische Untersuchungen machen kann. Ich wünsche, daß man ihm den Kopfschone, wenn man ihn prügelt, damit die Beulen, die neu sind, nicht für Witz und Doesse gehalten werden.

21nd dieser unwissende hase gebärdet sich als der Cham= 446 pion des deutschen Volks, des tapfersten und gelehrtesten Volks, eines Volks, das auf tausend Schlachtfeldern seinen Mut und in hunderttausend Büchern seinen Tiefsinn beswiesen hat, ein Volk, dessen breite Brust mit glorreichen Narben bedeckt ist, und über dessen Stirne alle großen Gedanken der Welt dahingezogen und die ehrwürdigsten Furchen hinterlassen haben!

## Gugtow

Die Natur war sehr bescheiden, als sie ihn schuf, ihn, den Unbescheidensten.

Er hat heine nachahmen wollen, aber es fehlte ihm an aller Poesie, und er brachte es nur bis zur Nachahmung Börnes. Seine Darstellung und Sprache hat etwas Polizeiliches. Er liegt ewig auf der Lauer, um die Tageseschwächen des Publikums zu erspähen, sie in seinem Privatinteresse auszubeuten. Jenen Schwächen huldigend und schmeichelnd, darf er immerhin Talent, Kenntnisse und Charakter entbehren, er weiß es. Er gibt dem Publikum keine eignen Impulsionen, sondern er empfängt sie von demselben; er zieht die Livree der Tagesidee an, er ist ihr Bedienter, ihr Kanzleidiener, er kanenbuckelt und verlangt sein Trinkgeld.

Sisquet erzählt im dritten Teil seiner Memoiren von dem Polizeiagenten, welcher den Dieb errät, der die Mezdaillen gestohlen, wegen der seinen Arbeit des Erbrechens: das gut gestochtene Seil, das Stück Wachslicht in der Diebslaterne statt des Talgs — So errate ich herrn \*\* in dem anonymen Artikel.

Warum sollte ich jett widersprechen? In wenigen Jahren

bin ich tot, und dann muß ich mir alle Lügen doch gefallen lassen. \*\* hat nicht zu fürchten, daß man nach seinem Tode Lügen von ihm sagt.

# Grabbes "Gothland"

Buweilen eine Reihe fürchterlicher und häßlicher Gedanken, wie ein Bug Galeerensklaven, jeder gebrandmarkt — der Dichter führt sie an der Kette in das Bagno der Poesie.

#### Freiligrath

Das Wesen der neueren Doesse spricht sich vor allem in ihrem parabolischen Charafter aus. Ahnung und Erinnerung find ihr hauptfächlicher Inhalt. Mit diesen Gefühlen korrespondiert der Reim, dessen musikalische Bedeutung besonders wichtig ift. Seltsame, fremdgrelle Reime sind gleichsam eine reichere Instrumentation, die aus der wiegenden Weise ein Gefühl besonders hervortreten lassen soll, wie sauste Waldhornlaute durch plotliche Trompeten. tone unterbrochen werden. So weiß Goethe die ungewöhnlichen Reime zu benutzen zu grell baroden Effetten; auch Schlegel und Byron - bei letzterem zeigt sich schon der Abergang in den komischen Reim. Man vergleiche damit den Migbrauch der fremdklingenden Reime bei Freiligrath, die Barbarci beständiger Janitscharenmusit, die aus einem Fabrikantenirrtume entspringt. Beine iconen Reime sind oftmals Kruden für labme Gedanten. Freiligrath ift ein Uneingeweihter in das Geheimnis, er besitzt leine Naturlaute, der Ausdruck und der Sedanke entspringen bei ibm nicht zu gleicher Zeit. Er gebraucht hammer und Meikel und verarbeitet die Sprache wie einen Stein, der Gedante ist Material, und nicht immer Material aus den Stein-448

brüchen des eignen Semütes, 3. 3. Plagiat von Grabbe und heine. Alles kann er machen, nur kein Lied — Ein Lied ift das Kriterium der Ursprünglichkeit. Das eigentsliche Sedicht (was wir gewöhnlich so nennen; halb episch, halb lyrisch) partizipiert mehr oder minder vom Liede, selbst in den breitesten Rhythmen — nicht so bei Freiligsrath; sein Wohllaut ist meistens rhetorischer Art.

Es existiert eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Freiligrath und Platen. Dieser hat ein feineres Ohr für die Wortz melodie, vermeidet weit mehr die harten, klingt musikalischer, aber ihm fehlt die Zäsur, die Freiligrath besser hat, weil er gesunder fühlt — Zäsur ist der herzschlag des dichz tenden Seistes und läßt sich nicht nachahmen wie Wohllaut.

Freiligrath ahmt Victor Hugo nach. Er ist Genremaler, er gibt Genrebilder des Meeres, nicht historienbilder des lebendigen Ozeans. Seine morgenländischen Genrebilder sind turkische hollanderei.

Sein Charakter ist die Sehnsucht nach dem Orient und ein Hineinträumen in südliche Zustände. Aber der Orient ist ihm nicht aufgegangen in seiner Poesie, wie bei andern Dichtern, denen sener fabelhaste, abenteuerliche Orient vorsschwebt, den wir aus den Traditionen der Kreuzzüge und "Tausendundeine Nacht" uns zusammen geträumt, ein real unrichtiger, aber in der Idee richtiger Poesies-Orient — Nein, er ist exakt wie Burchardt und Niebuhr, seine Gedichte sind ein Appendix zum Cottaschen "Ausland", und die Verlagshandlung hat seine Kenntnis der Geographie und Völkerkunde sehr bedeutungsvoll gerühmt. Daher sein Wert für die große Masse, die nach realistischer Kost verlangt; seine Anerkennung ist ein bedenkliches Zeichen einreißender Prosa.

Die deutsche Sprache an sich ist reich, aber in der deuts 5 V 29 449 schen Konversation gebrauchen wir nur den zehnten Teil dieses Reichtums; faktisch sind wir also spracharm.

Die französische Sprache an sich ist arm, aber die Franzosen wissen alles, was sie enthält, in der Konversation auszubeuten, und sie sind daher sprachreich in der Tat.

Nur in der Literatur zeigen die Deutschen ihren ganzen Sprachschatz, und die Franzosen, davon geblendet, denken, Wunders wie glanzend wir zu hause — sie haben auch keinen Begriff davon, wie wenig Sedanken bei uns im Umlauf zu hause. Bei den Franzosen suft das Segenteil: mehr Ideen in der Sesellschaft als in den Büchern, und die Seistreichsten schreiben gar nicht oder bloß zufällig.

Voltaire hebt sich kühn empor, ein vornehmer Adler, der in die Sonne schaut — Rousseau ist ein edler Stern, der aus der Höhe niederblickt; er liebt die Menschen von oben herab.

Voltaire huldigt (man lese seine Dedikation des "Mashomed") dem Papste ironisch und freiwillig.

Rousseau konnte nicht dazu gebracht werden, sich dem Könige präsentieren zu lassen — sein Instinkt leitete ihn richtig; er war der Enthusiasmus, der sich nicht absinden kann.

Die älteren französischen Schriftsteller hatten einen bestimmten Standpunkt: Licht und Schatten sind immer richtig, nach den Sesetzen des Standpunkts. Die neueren Schriftsteller springen von einem Standpunkt auf den anderen, und in ihren Semälden ist eine widerwärtige Konfusion von Licht und Schatten — hier eine Bemerkung, die der pantheistischen Weltansicht angehört, dort ein Sefühl, das 450

aus dem Materialismus hervorgeht, Zweifel und Glaube sich kreuzend, — eine Barlekinsjacke.

In der französischen Literatur herrscht setzt ein ausgebildeter Plagiatismus. Hier hat ein Geist die Hand in der Tasche des andern, und das gibt ihnen einen gewissen Zusammenhang. Bei diesem Talent des Gedankendiebstahls, wo einer dem andern den Gedanken stiehlt, ehe er noch ganz gedacht, wird der Geist Gemeingut — In der république des lettres ist Gedankengütergemeinschaft.

Die neufranzösische Literatur gleicht den Restaurants des Palais Royal — Wenn man in der Küche gelauscht, die Ingredienzien der Serichte und ihre Zubereitung gessehen, würde man den Appetit verlieren — der schmutzige Koch zieht Handschuh' an, wenn er auf blanker Schüsselsein Gemätsch aufträgt.

Die französischen Autoren der Segenwart gleichen den Restaurants, wo man für zwei Franks zu Mittag speist. Ansangs munden ihre Serichte, später entdeckt man, daß sie die Materialien aus zweiter und dritter hand und schon alt oder versault bezogen.

Die neufranzösischen Romantiker sind Dilettanten des Christentums, sie schwärmen für die Kirche, ohne ihrem Symbol gehorsam anzuhängen, sie sind catholiques marrons.

Sollte es wahr sein, daß Frankreich zum Christentume zurückverlangt? Ist Frankreich so krank? Es läßt sich Märchen erzählen — Will es sich auf dem Sterbebett

bekehren? Verlangt es die Sakramente? Gebrechlichkeit, dein Name ift Mensch!

Chateaubriand will das Christentum gegen den brillanten Anglauben, dem alle Welt huldigt, predigen. Er besindet sich im umgekehrten Falle wie der neapolitanische Kapuziner, der den Leuten das Kreuz vorhält: »Ecco il vero policinello!« Chateaubriand ist ein Polichinell, der seine Marotte den Leuten vorhält: »Ecco il vero cruce!«

Chateaubriand ist ein Faselhans, Royalist durch Prinzip, Republikaner durch Inklination, ein Ritter, der eine Lanze bricht für die Keuschheit jeder Lilie und statt Mambrins helm eine rote Mütze trägt mit einer weißen Kokarde.

Buffon sagt, der Stil sei der Mensch selbst. Villemain ist eine lebende Widerlegung dieses Axioms: sein Stil ist schön, wohlgewachsen und reinlich.

Wenn man, wie Charles Nodier, in seiner Jugend mehrmals guillotiniert worden, ist es sehr natürlich, daß man im Alter keinen Kopf mehr hat.

Blaze de Bury beobachtet die Beinen Schriftfteller durch ein Vergrößerungsglas, die großen durch ein Ver-Heinerungsglas.

Amaury ist der Patron der Schriftstellerinnen, er hilft den Dürftigen, er ist ihr petit manteau blanc, ihr Beichetiger, seine Artikel sind eine kleine Sakristei, wo sie verschleiert hineinschleichen, sogar die Toten beichten ihm ihre 452

Sünden, Eva gesteht ihm Dinge, die ihr die Schlange ges sagt und wovon wir nichts ersuhren, weil sie solche dem Adam verschwieg.

Er ist kein Kritiker für große, aber für kleine Schriftsteller — Walfische haben keinen Plat unter seiner Lupe, wohl aber interessante Flohe.

Bei Léon Gozlan totet nicht der Buchstabe, sondern der Geift.

Michel Chevalier ist Conservateur und Progressister zugleich — mit der einen hand stütt er das alte Gebäude, damit es nicht den Leuten auf den Kopf stürze, mit der andern zeichnet er den Riß für das neue, größere Gesellschaftsgebäude der Zukunft.

Man könnte Thierry mit Merlin vergleichen: Er liegt wie lebendig begraben, der Leib existiert nicht mehr, nur die Stimme ist geblieben — Der Historiker ist immer ein Merlin, er ist die Stimme einer begrabenen Zeit, man befragt ihn, und er gibt Antwort, der rückwärts schauende Drophet.

Die französische Kunft ist eine Nachbildung des Realen. Da aber die Franzosen seit fünfzig Jahren so viel erleben und sehen konnten, so sind ihre Kunstwerke durch die Nachbildung des Erlebten und Sesehenen viel bedeutender als die Werke deutscher Künstler, die nur durch Seelentraum zu ihren Anschauungen gelangten.

Nur in der Architektur, wo die Natur nicht nachgebildet werden kann, sind die Franzosen zurud.

In der Musik geben sie den Ton ihrer Nationalität: Ver-

stand und Sentimentalität, Geist und Grazie; — im Drama: Passion. Der Ellektizismus in der Musik wurde durch Meyerbeer eingeführt.

Meyerbeer ist der musikulische maître de plaisir der Aristokratie.

Meyerbeer ift gang Jude geworden. Wenn er wieder nach Berlin in seine früheren Derhaltnisse gurudtreten will, muß er sich erft taufen lassen.

Roffinis "Othello" ift ein Vesuv, der ftrahlende Blumen speit.

Der Schwan von Desaro hat das Bansegeschnatter nicht mehr ertragen können.

Aufhören der Poesse im Kunstler — der Krang schwindet ihm vom haupte.

Sein Pasticco hat fur mich von vornherein etwas Unheimliches, mahnend an den heiligen Hieronymus in der spanischen Galerie, der als Leiche die Psalmen schreibt. Es frostelt einen, wie beim Anfühlen einer Statue.

Alle Vilder Ary Scheffers zeigen ein Heraussehnen aus dem Diesseits, ohne an ein Jenseits recht zu glauben — Vaporose Skepsis.

Lessing sagt: "Hätte man Raffael die hände abgeschnitten, so war' er doch ein Maler gewesen." In derselben Weise können wir sagen: Schnitte man herrn \*\* den Kopf ab, er bliebe doch ein Maler, er würde weiter malen ohne Kopf und ohne daß man merkte, daß er keinen Kopf hätte.

Shakespeare hat die dramatische Form von den Zeitgenossen; Unterscheidung dieser Form von der französischen.

Den Stoff seiner Dramen hat er immer bis ins Detail entlehnt; sogar die rohen Umrisse, wie die ersten Ausmeißelungen des Bildhauers, behalt er.

Ist die Teilung der Arbeit auch im geistigen Produszieren vorteilhaft? Das hochste wird nur dadurch erreicht.

Wie homer nicht allein die Ilias gemacht, hat auch Shakespeare nicht allein seine Tragodien geliefert — er gab nur den Geift, der die Vorarbeiten beseelte.

Bei Goethe sehen wir ahnliches - seine Plagiate.

Junius ift der Ritter der Freiheit, der mit geschlossenem Difier gekampft.

Dante ift der öffentliche Anklager der Poesie.

# IV. Staat und Gefellschaft.

\*\*\*\*

Die Gesellschaft ift immer Republit - die einzelnen streben immer empor, und die Gesamtheit drangt sie zurud.

Bei den Alten rühmen sich die Patrioten beständig, 3. B. Cicero. Auch die neueren machen es zur Zeit der höchsten Freiheit ebenso, 3. B. Robespierre, Camille Desmoulins etc. Kommt bei uns diese Zeit, so werden wir uns gleichfalls rühmen. Die ruhmlosen haben gewiß recht, wenn sie die Bescheidenheit predigen. Es wird ihnen so leicht, diese Tugend auszuüben, sie kostet ihnen keine Überwindung, und durch ihre Allgemeinheit bemerkt man nicht ihre Tatenslosigkeit.

Man muß gang Deutschland kennen, ein Stud ift gefährlich. So ist die Geschichte vom Baume, dessen Blatter und Früchte wechselseitiges Gegengift sind.

Luther erschütterte Deutschland — aber Franz Drake beruhigte es wieder: er gab uns die Kartoffel.

Das Ol, das auf die Kopfe der Konige gegossen wird, ftillt es die Sedankenfturme?

Es gibt kein deutsches Volk: Adel, Bürgerstand, Bauern sind heterogener als bei den Franzosen vor der Revolution.

Der preußische Adel ist etwas Abstraktes, er bezieht sich rein auf den Begriff der Beburt, nicht auf Sigentum. Die preußischen Junker haben kein Geld.

Die hannoverschen Junker sind Esel, die nur von Pferden sprechen.

Bediente, die keinen herrn haben, sind darum doch keine freie Menschen — die Dienstbarkeit ist in ihrer Seele.

Der Deutsche gleicht dem Sklaven, der seinem Herrn gehorcht ohne Fessel, ohne Peitsche, durch das bloße Wort, ja durch einen Blick. Die Knechtschaft ist in ihm selbst, in seiner Seele; schlimmer als die materielle Sklaverei ist die spiritualisierte. Man muß die Deutschen von innen befreien, von außen hilft nichts.

Der Hund, dem man einen Maulkorb anlegt, bellt mit 456

dem H....n — Das Denken auf Umweg äußert sich noch mißduftiger, durch Persidie des Ausdrucks.

Die Deutschen arbeiten jetzt an der Ausbildung ihrer Nationalität, kommen aber damit zu spät. Wenn sie die selbe fertig haben, wird das Nationalitätswesen in der Welt aufgehört haben, und sie werden auch ihre Nationalität gleich wieder aufgeben mussen, ohne wie Franzosen oder Briten Nutzen davon gezogen zu haben.

Ich betrachtete den Dombau immer als ein Spielzeug; ich dachte: ein Riesenkind wie das deutsche Volk bedarf ebenfalls eines so kolossalen Spielzeugs, wie der Kölner Dom ist — aber jetzt denk' ich anders. Ich glaube nicht mehr, daß das deutsche Volk ein Riesenkind; jedenfalls ist es kein Kind mehr, es ist ein großer Junge, der viel natürliche Anlagen hat, aus dem aber doch nichts Ordentliches wird, wenn er nicht ernsthaft die Segenwart benutzt und die Zukunft ins Auge faßt. Wir haben keine Zeit mehr zum Spielen, oder die Träume der Vergangenheit auszubauen.

## Politische Wetterfahnen

Sie beschwören Sturme und verlassen sich auf ihre Beweglichkeit — sie vergessen, daß ihnen ihre Beweglichkeit nichts helfen wird, wenn mal der Sturmwind den Turm sturzt, worauf sie stehen.

Demagogie, die heilige Allianz der Volker.

Wenn ich von Pobel spreche, nehme ich davon aus:

erftens alle, die im Adregbuch stehen, und zweitens alle, die nicht drin stehen.

Die neubürgerliche Sesellschaft will im Taumel der Vergnügungen hastig den letten Becher leeren, wie die altsadlige vor 1789 — auch sie hört schon im Korridor die marmornen Tritte der neuen Sötter, welche ohne anzus Plopsen in den Festjaal eintreten werden und die Tische umstürzen.

Der junge Schweinehirt will als Reicher seine Schweine zu Pferde hüten — Diese Bankiers haben sich aufs hohe Pferd gesetzt und treiben noch immer das alte schmuzige Handwerk.

\*\* liebt die Juden nicht. Als ich ihn darüber befragte, sagte er: "Sie sind schlecht ohne Brazie, floßen Abscheu ein gegen die Schlechtigkeit und schaden mir mehr, als sie nuten."

Auch Rothschild könnte eine Walhalla bauen, — ein Pantheon aller Fürsten, die bei ihm Anlehen gemacht.

Die Hauptarmee der Feinde Rothschilds besteht aus allen, die nichts haben; sie denken alle: was wir nicht haben, hat Rothschild. Hinzu fließt die Masse derer, die ihr Vermögen verlieren; statt ihrer Dummheit diesen Verlust zuzuschreiben, glauben sie, die Pfiffigkeit derer, die ihr Vermögen behalten, sei daran schuld. Sowie einer kein Geld mehr hat, wird er Rothschilds Feind.

Der Kommunist, welcher mit Rothschild seine 300 Mil-458 lionen teilen will; dieser schickt ihm seinen Teil, 9 Sous — "Nun laß mich zufrieden!"

Die Kommunisten begen einen achselzudenden Widerwillen gegen Patriotismus, Ruhm und Krieg.

Nach den fetten Kühen kommen die mageren, nach den mageren gar kein Fleisch.

Ich will prophezeien: Ihr werdet einmal im Winter eine Revolution erleben, die wird schrecklicher als alle früheren sein! Wenn das Blut im Schnee rinnt....

Der Volksstrom gleicht dem empörten Meere: die Wolken darüber geben ihm nur die Färbung, weiße Wellen (Müller und Brauer) dazwischen; Schriftsteller färben mit dem Wort die vorhandenen Empörungselemente.

Eine Assosiation der Ideen, in dem Sinne, wie Assosiation in der Industrie, 3. 3. Verbundung philosophischer Gedanken mit staatswirtschaftlichen, wurde überraschende neue Resultate ergeben.

Das alte Marchen der drei Brüder realisiert sich. Der eine läuft hundert Meilen in einigen Stunden, der andre sieht hundert Meilen weit, der dritte schießt so weit, der vierte bläst Armeen fort — Eisenbahn, Fernrohr, Kanonen, Dulver oder Presse.

### Place de la concorde

Ich möchte wissen, wenn man auf diesen Ort saet, ob Korn wachsen wird?

Die hinrichtungen in Masse auf dem Greveplate und dem Plate Ludwigs XV. waren ein argumentum ad hominem: Jeder konnte hier sehen, daß das adlige Blut nicht schöner war als das Bürgerlicher. Der wahnsinnige Bürger, der seder Exekution beiwohnt wie einem praktischen Experimente zum Beweis der idealen Theorie.

### Vision

Der Plat Ludwigs XVI. — Eine Leiche, der Kopf dabei — der Arzt macht Versuche, ob er wieder zusammens zuheilen, schüttelt das Haupt: "Ihmöglich!" und geht seufsend fort — Höflinge versuchen, das tote Haupt sestzubinden, es fällt aber immer herunter.

Wenn ein König den Kopf verloren, ist ihm nicht mehr zu helfen!

Der Wahnsinnige will nicht in den Tuilerien spazieren gehn; er sieht die Bäume zwar schon grun, aber die Wurzel in der Erde blutrot.

Je näher die Leute bei Napoleon standen, desto mehr bewunderten sie ihn — bei sonstigen Belden ist das Ilmgekehrte der Fall.

Napoleon war nicht von dem Holz, woraus man die Könige macht — er war von jenem Marmor, woraus man Götter macht.

Napoleon haßt die Boutiquiers und die Advokaten—
er mitrailliert jene und jagt diese zum Tempel hinaus. Sie
unterwersen sich, aber sie hassen ihn (sie glauben die Revolution für sich gemacht zu haben, und Napoleon benutt
sie für sich und für das Volk). Sie sehen die Restauration mit Vergnügen.

Der Kaiser war keusch wie Sisen.

Seine Feinde die Nebelgespenster, die des Nachts die Vendomesaule umtanzen und hineinbeißen.

Sie schimpfen auf ihn, aber doch immer mit einem gewissen Respekt — während sie mit der rechten hand Kot auf ihn werfen, halten sie in der linken den hut.

Die Verfertiger des Code Napoléon hatten glücklicherweise in Revolutionszeiten gelebt, wo sie die Leidenschaften und höchsten Lebensfragen mitfühlen lernten.

Eine Nation kann nicht regeneriert werden, wenn ihre Regierung keine hobe moralische Kraft zeigt. Diese Kraft regeneriert. Daher war die fünfzehnsährige Regierung Napoleons notwendig — er heilte durch Feuer und Sisen die kranke Nation, seine Regierung war eine Kurzeit. Er war der Moses der Franzosen; wie dieser sein Volk durch die Wüste herumzieht, um es durch diese Kurzeit zu heilen, so trieb er die Franzosen durch Suropa. — Dieser Regierung steht die Partei der Pourris gegenüber als Opposition, und zu ihr gehörte Frau von Staël. Ihre Koterie ist geistreich, wizig, liebenswürdig — aber saul: Talleyrand der Doyen der Putrisskation, der Nestor der Lüge, se parjure des deux siecles. Chateaubriand — wir

ehren, wir lieben ihn, aber er ist le grand inconséquent, ein unsterblicher Dupe, ein Dichter, ein Pilger mit einer Flasche Jordanwasser, eine wandlende Elegie, un esprit d'outre tombe, aber kein Mann. Ihre andern Freunde, einige Edelleute des edlen Faubourg, ritterliche Schatten, liebenswürdig, aber krank, leidend, ohnmächtig. Benjamin Constant war der Beste, und der hat noch auf dem Tote bette Geld genommen von Ludwig Philipp!

Le style c'est l'homme — c'est aussi la femme! Frau von Staëls Unwahrheit: ein ganzes Ratelier unwahrer Gedanken und Redeblumen, welche bosen Dünsten gleichen. — Sie rühmt Wellington ce héros de cuir avec un cœur de bois et un cerveau de papier=maché!

Frau von Staël war eine Schweizerin. Die Schweizer haben Gefühle, so erhaben wie ihre Berge, aber ihre Anssichten der Gesellschaft sind so eng wie ihre Taler.

3hr Verhältnis zu Napoleon: sie wollte dem Casar geben, was des Casars war; als dieser aber dessen nicht wollte, frondierte sie ihn, gab sie Gott das Doppelte.

Sie hatte keinen Witz, sie beging den Unsinn, Napoleon einen Robespierre zu Pferde zu nennen. Robespierre war nur ein aktiver Rousseau, wie Frau von Staël ein passiver Rousseau, und man könnte sie selber viel eher einen Robespierre in Weibskleidern nennen.

Aberall spricht sie von Religion und Moral — nirgends aber sagt sie, was sie darunter versteht.

Sie spricht von unserer Shrlichkeit und unserer Tugend und unserer Seistesbildung — sie hat unsere Zuchthäuser, unsere Bordelle und unsere Kasernen nicht gesehen, sie sah nicht unsere Buchhändler, unsere Clauren, unsere Leutnants.

Po330 di Borgo und Stein — saubere Helden! Der eine ein Renegat, der für ein paar Rubel sein Vaterland, seine Freunde und sein eignes Herz verkaufte, der andre ein hochnasiger Krautjunker, der unter dem Mantel des Patriotismus den Wappenrock der Vergangenheit verbarg — Verrat und Haß.

Man weiß nicht, warum unsere Fürsten so alt werden — sie fürchten sich zu sterben, sie fürchten in der andern Welt den Napoleon wieder zu kinden.

Wie im Homer die Helden auf dem Schlachtfeld ihre Rüftungen, so tauschten die Völker dort ihre Haut: die Franzosen zogen unste Bärenhaut, wir ihre Affenhaut an. Jene tun nun gravitätisch, wir klettern auf Bäume. Jene schelten uns Voltairianer — seid ruhig, wir haben nur eure Haut an, wir sind doch Bären im Herzen.

Was man nicht erlebt in unserer Wunderzeit! sogar die Bourbonen werden Eroberer!

Das Volk von Paris hat die Welt befreit und nicht mal ein Trinkgeld dafür angenommen.

Ja, wieder errang sich Paris den hochsten Ruhm. Aber die Götter, neidisch ob der Größe der Menschen, suchen sie herabzudrücken, demütigen sie, durch erbarmliche Ereigenisse zum Beispiel.

Die Presse gleicht senem fabelhaften Baume; genießt man die Frucht, so erkrankt man; genießt man die Blätter,

so geneft man von dieser Krankheit, und umgekehrt. So ist es mit der Lekture der legitimistischen und der repusblikanischen Blätter in Frankreich.

Die französischen Journale tragen sämtlich eine ganz bestimmte Parteifarbe: sie weisen jeden Artikel zurück, der sich nicht mit den augenblicklichen Tagesinteressen, den sogenannten Aktualitäten, beschäftigt. — In Deutschland ist just das Segenteil der Fall, und wenn ich auch zuweilen darüber lächeln muß, daß die deutschen Blätter so viele Segenstände, die mit den zeitlichen Landesfragen in keiner entferntesten Berührung stehen, so gründlich behandeln, z. B. die chinesischen oder ostindischen Kulturbezüge: so muß ich dennoch mich freuen über diesen Kosmopolitismus der deutschen Presse, die sich selbst für die abenteuerlichsten Noten auf dieser Erde interessiert und alle menschentumslichen Besprechungen so gastlich aufnimmt!

### Lafayette

Die Welt wundert sich, daß einmal ein ehrlicher Mann gelebt, die Stelle bleibt vakant.

Der Engländer, welcher van Amburgh nachreist, allen seinen Vorstellungen beiwohnt, überzeugt, daß der Löwe ihn doch am Ende zerreißt, und dieses Schauspiel durche aus betrachten will, gleicht dem Historiser, der in Paris darauf wartet, bis das französische Volk endlich den Ludzwig Philipp zerreißt, und der nun diesen Löwen inzwischen täglich beobachtet.

Wenn ein Prix Monthyon für Könige gestistet würde, so wäre Ludwig Philipp der beste Kandidat. Unter ihm 464

herrschte Glück und Freiheit — er war der Roi d'Yvetot der Freiheit.

Suizot ist kein Englander, sondern ein Schotte, er ist Puritaner, aber für sich, weil's sein Naturell. Da er aber die entgegengesetzten Naturen begreift, ist er tolerant selbst gegen die Frivolität.

Die hervorragendste Sigenschaft ist sein Stol3: wenn er in den himmel zum lieben Gott kömmt, wird er diesem ein Kompliment darüber machen, daß er ihn so gut ersichaffen.

Durch die Eisenbahnen werden plögliche Vermögense wechsel herbeigeführt. Dieses ist in Frankreich gefährlicher als in Deutschland. Deshalb geht die Regierung mit Scheu an die Eisenbahnen.

Nicht der Vortrefflichkeit ihrer Lehre wegen, sondern wegen der Dulgarität derfelben, und weil die große Menge unfähig ift, eine hohere Doltrin zu fassen, glaube ich, daß die Republikaner zunächst in Frankreich allmählich die Oberhand gewinnen und für einige Zeit ihr Regiment befeftigen werden. Ich fage: für einige Zeit, denn jene plebeifchen Republiken, wie unsere Radikalen sie traumen, konnen fich nicht lange halten . . . Indem wir mir Gewißheit ihre Purze Dauer voraussehen, troften wir uns ob der Fortschritte des Republikanismus. Er ist vielleicht eine notwendige Abergangsform, und wir wollen ihm gern den verdrießlich eingepuppten Raupenzustand verzeihen in der hoffnung, daß der Schmetterling, der einst daraus hervorbricht, desto farbenreicher beflügelt seine Schwingen entfalten und im füßen Sonnenlichte mit allen Lebensblumen spielen wird! - Wir follten euch eigentlich wie griesgrämige Vater 465 5 V 30

behandeln, deren zugeknöpft pedantisches Wesen zwar uns bequem für weltlustige Söhne, aber dennoch nüglich ist für deren künstiges Stablissement. Aus Pietät, wenn nicht schon aus Politik, sollten wir daher nur mit einer gewissen Zurückhaltung über sene trüben Käuze unsere Glossen ausssprechen. Wir wollen euch sogar ehren, wo nicht gar unterstügen, nur verlangt nicht zu viel und werdet keine Brutusse an uns, wenn etwa eure allzu einsache Suppen uns nicht munden, und wenn wir manchmal zurückschmachsten nach der Küche der Tarquinier!

Sonderbar, wir wiegen und trosten uns mit dieser Hypothese von einer kurzen Dauer des republikanischen Regimentes in derselben Weise wie sene greisen Anhänger des alten Regimes, die aus Verzweislung über die Segenwart nur in dem Siege der Republikaner ihr heil sehen und, um heinrich V. auf den Thron zu bringen, mit Todesverachtung die Marseillaise anstimmen . . .

Où allez=vous, monsieur l'abbé? Vous allez vous casser le nez!

Für die Güte der Republik konnte man denselben Beweis anführen, den Voccaccio für die Religion anführt: sie besteht trop ihrer Beamten.

Der geheime Haß der höchsten Republikbeamten gegen die Republik gleicht dem geheimen Hasse der vornehmen Römer, die als Vischöfe und Prälaten ihre alte Auctoritas fortsetzen mußten.

Die Franzosen sind sicherer im Umgang, eben weil sie positiv und traumlos — der träumende Deutsche schneidet dir eines Morgens ein sinsteres Gesicht, weil ihm geträumt, 466

du hattest ihn beleidigt, oder sein Großvater hatte von dem deinigen einen Fußtritt bekommen.

Die Franzosen sind allem Traumwesen so entgegengessett, daß man selbst von ihnen nie träumt, sondern nur von Deutschen.

Die Deutschen werden nicht besser im Ausland, wie das exportierte Bier.

Unter den hier lebenden Leinen Propheten sind wenige Deutsche — die meisten kommen nach Frankreich, um zu zeigen, daß sie auch in der Fremde keine Propheten sind.

Das junge Mädchen sagte: "Der Herr muß sehr reich sein, denn er ist sehr häßlich." Das Publikum urteilt in derselben Weise: "Der Mann muß sehr gelehrt sein, denn er ist sehr langweilig." Daher der Sukzeß vieler Deutschen in Paris.

Es scheint die Mission der Deutschen in Paris zu sein, mich vor Beimweh zu bewahren.

Wie im Schattenspiel ziehen die durchreisenden Deutschen mir hier vorbei, keiner entwickelt sich.

Gefährliche Deutsche! Sie ziehen plöglich ein Gedicht aus der Tasche oder beginnen ein Gespräch über Philosophie.

Deutsche und frangösische Frauen Die deutschen Öfen warmen besser als die frangösischen Namine, aber daß man hier das Feuer lodern sieht, ist angenehmer; ein freudiger Anblick, aber Frost im Rücken — Deutscher Ofen, wie wärmst du treu und scheinlos!

Eine Allians amischen Frankreich und Rugland hatte bei der Affinität beider Länder nichts jo gar Unnatürliches. In beiden Sandern herrscht der Geist der Revolution: hier in der Masse, dort konzentriert in einer Derson; hier in republikanischen, dort in absolutistischen Formen; hier die Freiheit, dort die Zivilisation im Auge haltend; hier idealen Prinzipien, dort der praktischen Notwendigkeit buldigend, an beiden Orten aber revolutionar agierend gegen die Vergangenheit, die sie verachten, ja hassen. Die Schere, welche die Barte der Juden in Dolen abschneidet, ist dieselbe, womit in der Conciergerie dem Ludwig Capet die haare abgeschnitten wurden, es ist die Schere der Repolution, ihre Zensurschere, womit sie nicht einzelne Dhrasen oder Artikel, sondern den gangen Menschen, gange Zunfte, ja ganze Völker aus dem Buche des Lebens schneidet. Nitolas war gegen Frantreich, weil dieses seiner Regierungsform, dem Absolutismus, propagandistisch gefährlich war, nicht seinen Regierungsprinzipien; ihm mißsiel an Ludwig Philipp das beschränkt Bürgerkönigliche, das ihm eine Darodie der wahren Königsherrlichkeit dunkte, aber dieser Unmut weicht in Kriegsfällen vor der Notwendigkeit, die ihm das hochste Gesetz - die Zaren unterwerfen sich demselben immer, und mussen sie dabei auch ihre personlichen Sympathien opfern. Das ist ihre Force, sie sind deshalb immer so stark, und ist einer schwach, so stirbt er bald an der Familienkrankheit und macht einem Starkeren Dlat.

Richtig beobachtete Custine ihre Gleichgültigkeit gegen die Vergangenheit, gegen das Altertümliche. Er bemerkte 468

auch richtig den Zug der Raillerie bei den Vornehmen; diese muß auch im Zar ihre Spitze sinden: von seiner Höhe sieht er den Kontrast der kleinen Verhältnisse mit den großen Phrasen, und im Bewußtsein seiner kolossalen Macht muß er sede Phraseologie bis zur Persislage verachten. (Der Marquis verstand das nicht.) Wie kläglich müssen ihm die chevaleresken Polen erscheinen, diese Leichen des Mittelalters mit modernen Phrasen im Munde, die sie nicht verstehen; er will sie zu Russen machen, zu etwas Lebendigem; auch die Mumsen, die Juden, will er beleben; und was sind die gemeinen Russen, als zweibeiniges Vieh, das er zu Menschen heran knutet? Sein Wille ist edel, wie schrecklich immer seine Mittel sind.

\* \* \*

In Rußland zeigt sich die Tendenz, die Sinheit der Autorität durch politische, nationale und sogar religiöse Sleichheit zu stärken. Die Autorität, geübt durch die höchste Intelligenz, verfährt terroristisch gegen sich selbst, sede Schwäche von sich ausscheidend: Deter III. stirbt, Daul stirbt, Konstantin tritt ab, und eine Reihe der ausgezeichenetsten herrscher tritt auf seit Deter I., z. B. Katharina II., Alexander, Nikolas. Die Revolution trägt hier eine Krone und ist gegen sich selbst so unerbittlich, wie es das Comité du salut public nur semals sein konnte.

Nikolas ist, sozusagen, ein Erbdiktator. Er zeigt die vollständigste Gleichgültigkeit gegen das herkömmliche, das

Verjährte, das Geschichtliche.

Es war grausam von den Russen, den polnischen Juden das Schubbez zu nehmen — sie brauchten kein hemd darunter zu tragen, es war so bequem zum Kratzen! — und

die Barte — die Sauptsache war: er selber ging so hinters ber! — und die Pases, die heiligen Schlaflocken, ihren einzigen Stol3!

Wir sollen uns jest auf Rugland stützen, auf den Stock, womit wir einft geprügelt worden!

# V. Frauen, Liebe und Che

\*\*\*\*

Wo das Weib aufhort, fangt der schlechte Mann an.

Wenn ich Weltgeschichte lese und irgendeine Tat oder Erscheinung mich frappiert, so möchte ich manchmal das Weib sehen, das als geheime Triebseder dahintersteckt (als Agens mittels oder unmittelbar) — Die Weiber regieren, obgleich der "Moniteur" nur Männernamen verzeichnet — sie machen Seschichte obgleich der Historiker nur Männernamen kennt — Herodots Ansang ist ingenios.

Bei der Erklärung der Liebe muß ein physikalisches Phänomen oder ein historisches Faktum angenommen wers den. Ist es Sympathie, wie der dumme Magnet das rohe Eisen anzieht? Oder ist eine Vorgeschichte vorhanden, deren dunkles Bewußtsein uns blieb und in unerklärlicher Anziehung und Abstoßung sich ausspricht?

In der Ingend ist die Liebe stürmischer, aber nicht so stark, so allmächtig wie später. Auch ist sie in der Jugend nicht so dauernd, denn der Leib liebt mit, lechzt nach leibz lichen Offenbarungen in der Liebe und leiht der Seele allen Ungestüm seines Blutes, die Überfülle seiner Sehnenzeraft. Später, wo diese aushört, wo das Blut langsamer 470

in den Adern sintert, wo der Leib nicht mehr verliebt ist, liebt die Seele ganz allein, die unsterbliche Seele, und da ihr die Swigkeit zu Gebote steht, da sie nicht so gebrechtlich ist wie der Leib, nimmt sie sich Zeit und liebt nicht mehr so stürmisch, aber dauernder, noch abgrundtieser, noch übermenschlicher.

Daß der Satte Kanthippes ein so großer Philosoph geworden, ist merkwürdig. Während allem Gezank noch denken! Aber schreiben konnte er nicht, das war unstaglich: Sokrates hat kein einziges Buch hinterlassen.

Wieviel höher steht die Frau bei Moses als bei den andern Orientalen, oder als noch bis auf den heutigen Tag bei den Mahometanern! Diese sagen bestimmt, daß die Frau nicht einmal ins Paradies kommt; Mahomet hat sie davon ausgeschlossen. Glaubte er etwa, daß das Paradies kein Paradies mehr sei, wenn jeder seine Frau dort wiedersande?

Jeder, wer heiratet, ist wie der Doge, der sich mit dem Adriatischen Meere vermählt — er weiß nicht, was drin, was er heiratet. Schäge, Perlen, Angetume, unbekannte Stürme.

Die Musik beim Hochzeitsgeleite erinnert mich immer an die Musik bei in die Schlacht ziehenden Soldaten.

Die deutschen Frauen sind gefährlich wegen ihrer Tagebücher, die der Mann finden kann.

Die deutsche She ist keine mahre She. Der Shemann

hat keine Chefrau, sondern eine Magd, und lebt sein isoliertes Hagestolzleben im Seiste fort, selbst im Kreis der Familie. Ich will darum nicht sagen, daß er der herr sei, im Segenteil, er ist zuweilen nur der Bediente seiner Magd, und den Servilismus verleugnet er auch im hause nicht.

# VI. Dermischte Einfälle

\*\*\*\*

Weise erdenken die neuen Sedanken, und Narren verbreiten sie.

Neben dem Denker ein prosaischer Mensch, der rubig sein Geschäft treibt — neben seder Krippe, worin ein Beisland, eine welterlösende Idee, den Tag erblickt, steht auch ein Ochse, der ruhig frist.

Kadmus bringt die phonizische Buchstabenschrift, die Schriftkunst, nach Griechenland — diese sind die Drachensahne, die er gesäct; die avocierten geharnischten Manner zerstoren sich wechselseitig.

Es gibt hohe Seister, die über alle materielle HerrlichLeit erhaben sind und den Thron nur für einen Stuhl ansehen, der bedeckt mit rotem Sammet — Es gibt niedere
Seister, denen alles Ideale unbedeutend dünkt, und denen
der Pranger nur ein Halsband von Sisen ist. Sie haben
Leine Scheu vor der eisernen Krawatte, wenn sie nur dadurch ein Publikum um sich versammeln können; diesem
imponieren sie durch Frechheit, welche durch die Routine
der Schande erlangt worden.

Die Zeit übt einen mildernden Sinfluß auf unfre Sesinnung durch beständige Beschäftigung mit dem Segensatz.
Der Sardemunizipal, welcher den Cancan überwacht, sindet
denselben am Ende gar nicht mehr so unanständig und
möchte wohl gar mittanzen. Der Protestant sieht nach
langer Polemik mit dem Katholizismus ihn nicht mehr für
so greuelhaft an und hörte vielleicht nicht ungern eine Messe.

Wir begreifen die Ruinen nicht eher, als bis wir selbst Ruinen sind.

De mortuis nil nisi bene — man soll von den Lebenden nur Boses reden.

### Courtoisie

Wenn man einen Konig prügelt, muß man zugleich aus Leibestraften "Es lebe der Konig!" rufen.

Es gibt Leute, welche den Dogel ganz genau zu kennen glauben, weil sie das Ei gesehen, woraus er hervorge-krochen.

Der Siftbereiter muß glaserne handschuh' anziehen.

Ein Talent können wir nach einer einzigen Manisestation anerkennen — für die Anerkennung eines Charakterv bez dürsen wir aber eines langen Zeitraums und beständiger Öffentlichkeit. "Vor seinem Tode", sagt Solon, "ist niemand glücklich zu schätzen" — und wir dürsen auch sagen: Vor seinem Tode ist niemand als Charakter zu preisen. Herr \*\* ist noch jung, und es bleibt ihm Zeit genug zu künstigen Schustereien — wartet nur einige Jährchen, er

tauft sich in der \*\*firche, er wird der Advokat für Schelomenstreiche — vielleicht aber hat er schon die Muße dazu angewendet, und wir kennen nur seine Taten nicht wegen seiner obskuren Weltstellung.

Wie kommt es, daß der Reichtum seinem Besitzer eher Unglück bringt als Slück, wo nicht gar das furchtbarfte Verderben? Die uralten Mythen vom goldnen Olies und vom Niblungshort sind sehr bedeutungsvoll. Das Sold ist ein Talisman, worin Dämonen hausen, die alle unstre Wünsche erfüllen, aber uns dennoch gram sind ob des knechtischen Sehorsams, womit sie uns dienen müssen, und diesen Zwang tränken sie uns ein durch geheime Tücke, indem sie eben die Erfüllung unserer Wünsche zu unserem Ilnheil verkehren und uns daraus alle möglichen Nöten bereiten.

Wie die Theater mehrmals abbrennen mussen, ehe sie als ganz prachtvoll gebaut hervorsteigen wie ein Phonix aus der Asche, so gewisse Vankiers. Jetzt glanzt das Haus\*\*, nachdem es dreis bis viermal falliert, am glanzendsten. Nach sedem Vrande erhob es sich prunkvoller — die Slaubiger waren nicht verassekuriert.

"Gebt Gotte, was Gottes, dem Casar, was des Casars ist!" -- Aber das gilt nur vom Geben, nicht vom Nehmen.

Wie vernünftige Menschen oft sehr dumm sind, so sind die Dummen manchmal sehr gescheit.

Ich las das langweilige Buch, schlief drüber ein, im 474

Schlafe träumte ich weiterzulesen, erwachte vor Langeweile, und das dreimal.

Fräulein \*\* bemerkt, daß der Anfang der Bücher immer so langweilig, erst in der Mitte amüsiere man sich, man sollte semand dafür haben, der für uns die Bücher zu lesen anfängt, wie man Stickerinnen dafür bezahlt, daß sie die Teppiche anfangen zu brodieren.

Die schöne junge \*\* heiratet den alten A. Der Hunger trieb sie dazu — sie hatte zu wählen zwischen ihm und dem Tod, der noch magerer und noch grauenhafter. A., sei stolz darauf, daß sie deinem Skelett den Vorzug gab!

Wenn das Lafter so großartig, wird es minder empörend. Die Engländerin, die sonst eine Scheu vor nackten Statuen hatte, war beim Anblick eines ungeheuren Herkules minder chokiert: "Bei solchen Dimensionen scheint mir die Sache nicht mehr so unanständig."

In Hamburg hat man die Steuern erhöht wegen der Entfestigung und der Promenaden, die sehr schön sind, wie sich denn Hamburg überhaupt gern ein schönes Äußere geben will und Promenaden anlegt, damit der, welcher im Innern der Stadt nichts mehr zu essen hat, während der Mittagsstunden eine Promenade um die Stadt machen kann; — auch Bänke zum Lesen, z. B. eines Kochbuchs, und elegische Trauerweiden.

Philologie in Handelsstädten Handwerker oder Philologe soll man werden — man wird zu allen Zeiten Hosen brauchen, und es wird immer Schulknaben geben, welche Dellinationen und Konsugationen gebrauchen.

Die Britinnen tanzen, als wenn sie auf Seln ritten.

Die Affen sehen auf die Menschen herab wie auf eine Entartung ihrer Rasse, so wie die Hollander das Deutsche für verdorbenes Hollandisch erflären.

E. ift mehr ein Freund der Gedanken als der Menschen. Er hat etwas von Abelard — hat er seine heloise gestunden?

\*\* gehört zu senen Engeln, die Jakob im Traume gessehen, und die eine Leiter nötig hatten, um vom Himmel auf die Erde herabzusteigen — ihre Flügel sind nicht stark genug.

Che " Mystiker wurde, war er ein schlichter verständisger Mensch.

Wie Mahomet nur ein Kameltreiber war, ehe ihn der Engel zum Propheten erleuchtete, so war \*\* zwar nicht ein Kameltreiber, aber ein Kamel selbst, ehe ihm das neue Licht gekommen.

Der Autor halt sich angstlich in dem Kreis des Kirchensglaubens, er kennt die Schrecknisse, die außerhalb desselben die begabtesten Seister überwältigt. Er gleicht dem Zauberer, der nicht den Kreis zu überschreiten wagt, wo er sich selbste willig gebannt und sicher ist.

Man nennt \*\* einen zweiten Duprez — man wird bald herrn Duprez einen zweiten \*\* nennen, so schlecht singt er schon.

Ob sie tugendhaft war, weiß ich nicht; aber sie war immer häßlich, und häßlichkeit bei einem Weibe ist schon der halbe Weg zur Tugend.

Im Dorfe war ein Ochs, der so alt war, daß er ende lich kindisch ward, und als man ihn schlachtete, schmeckte sein Fleisch wie besahrtes Kalbsleisch.

Sonne und Mond sind die Fußschemel Gottes, ihm die alternden Füße zu wärmen. Der himmel ist seine grau-wollene Jacke, mit Sternen gestickt.

Mr. Colombe, entdecken Sie uns noch eine neue Welt! Mlle. Thais, stecken Sie noch ein Persepolis in Brand! Mr. Jesus Christ, lassen Sie sich nochmals kreuzigen!

### Gefährlicher Gedante

Ich hatte ihn out=side of a stage=coach.

Da und da hatte ich einen großen Gedanken, hab' ihn aber vergessen. Was mag es wohl sein? Ich plage mich mit Erraten.

Der Diamant konnte sich etwas drauf einbilden, wenn ihn ein Dichter mit einem Menschenherzen vergliche.

Nach der Erzählung einer edlen Tat, der Ausruf:

Größer als alle Pyramiden, als der Himalaja, als alle Wälder und Meere ist das menschliche Herz — es ist herrlicher als die Sonne und der Mond und alle Sterne, strahlender und blühender — es ist unendlich in seiner Liebe, unendlich wie die Gottheit, es ist die Gottheit selbst.

# VII. Bilder und Farbenftriche

Die alte Harfe liegt im hohen Gras. Der Harfner ist gestorben. Die talentvollen Affen kommen herab von den Bäumen und klimpern drauf — die Eule sitzt mürrisch rezensierend — die Nachtigall singt der Rose ihr Lied; sobald es ganz dunkel wird, überwältigt sie die Liebe, und sie stürzt auf den Rosenstrauch, und zerrissen von den Dornen verblutet sie — Der Mond geht auf — der Nachtwind säuselt in den Saiten der Harfe — die Affen glauben, es sei der tote Harfner, und entsliehen.

Traum Metternichs: Er sieht sich im Sarg mit einer roten Jakobinermute.

Traum Rothschilds: Er träumt, er habe 100,000 Franks den Armen gegeben, und wird krank davon.

### **311d**

haushalt Josephs und Marias. Ersterer sitzt an der Wiege des Kindes und schaukelt es, singt auch Siapopeia — Prosa. Maria sitzt am Fenster zwischen Blumen und streichelt ihre Taube.

# Bur "himmelfahrt"

Der Direktor zeigt mir sein Kuriositatenkabinett, 3. 3. der erste Zahn von Ahasverus.

Die Heinen Engel, welche rauchen.

Ein blinder Charlatan auf dem Markte verkauft Augenwasser, das gegen Blindheit schützt. Er hat selbst nicht dran geglaubt und ist blind geworden. Tragische Schilderung der Blindheit.

\* \* \*

Die wahnsinnige Jüdin, die das Jahrzeitlämpchen des Kindes wiegt.

Eindruck bei der Rückehr in Deutschland Zuerft das weiße haar — Weiß gibt immer die Idee des Märchenhaften, Gespenstischen, des Visionären: weiße Schatten, Puder, Totenlaken.

Die Korpulen3 - dide Gespenster, weit unbeimlicher als dunne.

Kirchhof, wo geliebte Graber.

Bei dem ersten "Werda!" ruf' ich: Alle guten Geister loben Gott.

In den Flaschen sehe ich Greuel, die ihr Inhalt erzeugen wird — ich glaube im Naturalienkabinett Flaschen mit Mißgeburten, Schlangen und Embryos zu sehen.

Der Engländer, der mit seiner Miß immer an den Badesftrand geht, damit der Anblik der nackten Männer sie gegen Sinnlichkeit abstumpse.

Die Parabel vom Schauspieler. Der Hund, der Esel: "Du sollst bellen, du sollst Stroh fressen!" — Der arme ", er bellt schon!

#### Calmonius

Seine Sucht nach Ordensbandern, dieser nagende Bandwurm seiner Seele. Sein Leib laboriert an einem minder lächerlichen Bandwurme.

Wenn \*\* wiederkommt, die Grisetten werden ihn zerreißen, wie die thrakischen Weiber seinen Kollegen, den Orpheus.

Fanny Elfler, die Tangerin beider Welten.

Tragodienkritik, wo angenommen wird, der Held wolle ganz etwas anderes, als er sagt. Durchführung des Verschweigens.

Die hoffnung ist eine schone Jungfrau mit kindlichem Gesicht, aber welken Bruften, woran . . . .

Ich finde in einem einsamen Gartchen eine Rose, die allerlei Erinnerungen wedt — ihr Mund en cour, ihr ganzes grazioses Wesen, ihr Leichtsinn, ihre Innigkeit.

Ihr Lächeln ist wie ein strahlendes Netz, sie warf es aus, und meine Seele versing sich darin und zappelt in den holden Maschen wie ein Fisch, seit Jahren.

Ein gefühlvoll helles Auge, ruhige, sinnreiche Lippen – eine schöne, lächelnde Blume – eine tiefsinnige Stimme.

Ein süglich zerquetschtes, eingemachtes Gesicht mit angstelich Heinlichen Augen.

Ein lächelnder Sang.

Er sprudelte von Dummheit.

Ein Gesicht wie ein Fotus in Weingeift.

Sine Dame, welche schon anfing, nicht mehr jung zu sein.

Sie blinzelte mit den Augen wie eine Schildwache, der die Sonne ins Gesicht scheint.

Sie schrieb anonyme Briefe, unterschrieben: "Sine schone Seele".

Er lobt sich so stark, daß die Raucherkerzchen im Preise steigen.

Er hat es in der Ignoranz am weitesten gebracht.

Was \*\* betrifft, so sagt man, daß er von mehreren Juden abstamme.

Ein fetter Mastbrite.

Schon getammte, frisierte Gedanten.

Es steigt herab die große Nacht mit ihren kühnen Sternen.

Ich sah einen Wolf, der ledte an einem gelben Stern, bis seine Zunge blutete.

481

Den Mond, dessen Slanz bleich und fahl war, umgab eine Masse gelblicher Wolken, abnlich dem bleifarbenen Ringe, welcher Augen, die viel von Tranen benetzt worden, zu umsaumen pflegt.

Die Felsen, minder hart als Menschenherzen, die ich vergebens anslehte, öffnen sich, und der schmerzlindernde Quell rieselt hervor.

# Inhalt

| 5 | hatelpeares   | 2) | cac | ldy | e 11 | un | d | Fr | a u | e n |   |  |   |     |
|---|---------------|----|-----|-----|------|----|---|----|-----|-----|---|--|---|-----|
|   | Tragődien     |    | ٠   |     |      |    |   |    | ,   |     |   |  | ٠ | 1   |
|   | Cressida .    |    |     |     |      |    |   |    |     |     |   |  |   | 26  |
|   | Cassandra.    |    |     |     |      |    |   |    |     |     |   |  |   | 20  |
|   | Helena        |    |     |     |      |    |   |    |     |     |   |  |   | 30  |
|   | Virgilia .    |    |     |     |      |    |   |    |     |     |   |  |   | 33  |
|   | Portía Juliu  | 5  | Cãſ | ar) |      |    |   |    | ,   |     | 4 |  |   |     |
|   | Cleopatra.    |    |     |     |      |    |   |    |     |     |   |  |   |     |
|   | Lavinia       |    |     |     |      |    |   |    |     |     |   |  |   |     |
|   | Constanze.    |    |     |     |      |    |   |    |     |     |   |  |   |     |
|   | Lady Percy    |    |     |     |      |    |   |    |     |     |   |  |   | 58  |
|   | Prinzessin Co |    |     |     |      |    |   |    |     |     |   |  |   | 60  |
|   | Johanna d'Ar  |    |     |     |      |    |   |    |     |     |   |  |   | 61  |
|   | Margaretha    |    |     |     |      |    |   |    |     |     |   |  |   | 62  |
|   | Kőnigin Mar   |    |     |     |      |    |   |    |     |     |   |  |   | 64  |
|   | Lady Gray     |    |     |     |      |    |   |    |     |     |   |  |   | 71  |
|   | Lady Anna     |    |     |     |      |    |   |    |     |     |   |  |   |     |
|   | Königin Cath  |    |     |     |      |    |   |    |     |     |   |  |   |     |
|   | Anna Boleyn   |    |     |     |      |    |   |    |     |     |   |  |   | 78  |
|   | Lady Macbetl  |    |     |     |      |    |   |    |     |     |   |  |   |     |
|   | Ophelia .     |    |     |     |      |    |   |    |     |     |   |  |   |     |
|   | Cordelía .    |    |     |     |      |    |   |    |     |     |   |  |   | 86  |
|   | Julie         |    |     |     |      |    |   |    |     |     |   |  |   | 89  |
|   | Desdemona     |    |     |     |      |    |   |    |     |     |   |  |   | 93  |
|   | Tessita       |    |     |     |      |    |   |    |     |     |   |  |   | 97  |
|   | J-11          |    |     |     |      |    |   |    |     |     |   |  |   | 183 |
|   |               |    |     |     |      |    |   |    |     |     |   |  |   |     |

| Portía  | (Ko   | ufi | nan | n 1      | 0011 | Q   | )eni | edig | 3)  | 0  |     |     |    | ,   |    | 11  | 0   |
|---------|-------|-----|-----|----------|------|-----|------|------|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|
| Komőd   |       |     |     |          |      |     |      |      |     |    |     |     |    |     |    |     |     |
| Mirand  | la    |     |     |          |      |     |      |      |     |    |     | ٠   |    |     | ٠  | 11  | 6   |
| Titania |       |     |     |          |      |     |      |      |     |    |     |     |    |     |    |     |     |
| Perdita |       |     |     |          |      |     |      |      |     |    |     |     |    |     |    | 11  |     |
| Imoger  | l     |     |     |          |      |     |      |      |     |    |     |     |    |     |    | 1 1 | 18  |
| Julie   |       |     |     |          |      |     |      |      |     |    |     |     |    |     |    |     |     |
| Silvia  |       | ٠   |     |          |      |     |      |      |     |    |     |     |    |     |    |     | 19  |
| Hero    |       |     |     |          |      |     |      |      |     |    | ,   |     |    |     |    |     | 20  |
| Beatri  |       |     |     |          |      |     |      |      |     |    |     |     |    |     |    |     | 21  |
| Helena  |       |     |     |          |      |     |      |      |     |    |     |     |    |     |    |     | 21  |
|         |       |     |     |          |      |     |      |      |     |    |     |     |    |     |    |     | 22  |
| Rosalí  |       |     |     |          |      |     | ٠    |      |     |    |     |     |    |     |    |     | 23  |
| Olívia  |       |     |     |          |      | ٠   |      |      |     |    |     |     |    |     |    |     | 24  |
| Víola   |       |     |     |          |      |     |      |      |     |    |     |     |    |     |    |     | 25  |
| Maria   |       |     |     |          |      |     |      |      |     |    |     |     |    |     |    |     |     |
| Isabell |       |     |     |          |      |     |      |      |     |    |     |     |    |     |    |     |     |
| Prinze  |       |     |     |          |      |     |      |      |     | ٠  |     |     |    |     |    |     |     |
| Die Ä   | ,     | ,   |     |          |      |     |      |      | ٠   |    |     |     |    |     |    |     |     |
| Frau    |       |     |     |          |      |     |      |      |     |    |     |     |    |     |    |     | 28  |
| Frau    |       |     |     |          |      |     |      |      |     |    |     |     |    |     |    |     | 129 |
| Anna    | -     |     |     |          |      |     |      |      |     |    |     |     |    |     |    |     |     |
| Catha   | rinc  | ١.  |     |          | ٠    |     |      |      | •   |    |     |     | •  | •   |    | . ] | 30  |
| Der Di  | oft   | or  | Fa  | иj       | t.   | Ĉn  | 1 I  | an   | gpo | em | 110 | bjt | ťu | rio | ei | 1   |     |
| Berid   |       |     |     |          |      |     |      |      |     |    |     |     |    |     |    |     | 147 |
| Erläu   | teru  | ing | en  |          |      |     |      |      |     |    |     |     |    |     |    |     | 174 |
| Die G   | őtt:  | er  | ím  | <b>e</b> | xil  |     | ,    |      |     |    |     |     |    | ^   |    |     | 205 |
| Die G   | őtt:  | ín  | Dí  | a n      | α,   |     |      |      |     |    |     |     |    |     |    |     | 241 |
| Gestän  | d n í | ffe |     |          |      |     |      |      |     |    |     |     |    | ,   |    |     | 255 |
| Briefe  | űŀ    | er  | 3   | e u      | t∫d  | ola | n d  |      |     |    |     |     |    |     |    |     | 338 |
| Memo    | irei  | 1.  |     |          |      |     |      |      |     | ٠  |     | ٠   |    |     |    |     | 349 |

# 

herausgeber: Dr. Rudolf Fürft

Der

Tempel

Verlag in Leipzig Sesellschafter des Verlags:

S. Fischer · Eugen Diederichs

hans von Weber · Julius Zeitler

Carl Ernft Poefchel . Georg Bartmann

Gedruckt in der

Weiß : Fraktur

bei Poeschel & Trepte

in Leipzig









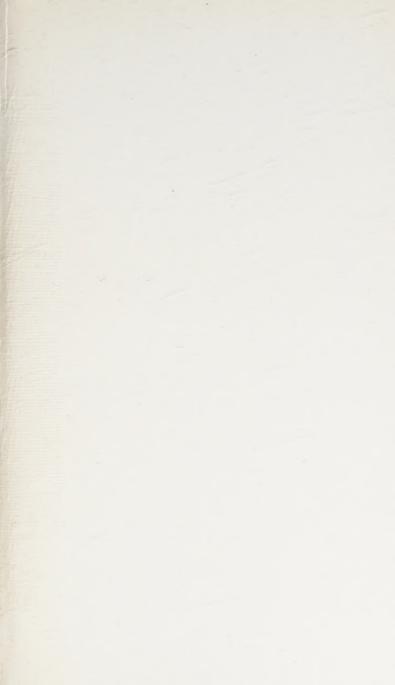

